LG B9288 Bd.3



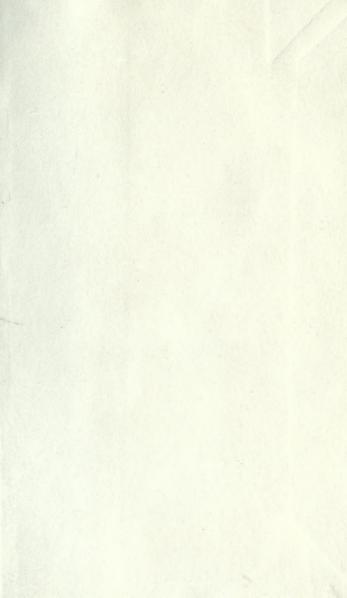



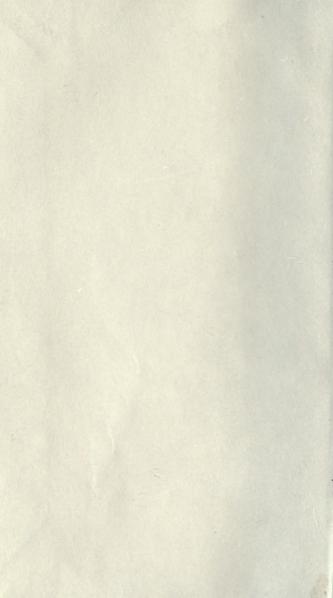

G. A. Burger's

# sammtliche Werke.

Seraus gegeben

bon

Rarl b. Reinhard.

Dritter Banb.

39364

Bollendete, rechtmäßige Ausgabe.

Berlin.

Bei E. S. G. Chriftiani. 1823. Green Burgers

# dimmiti deri gerec

Transpire Shirts

as man is to a long

2486

. de 1 fill 9 8 4 9 19 6

### G. A. Burger's

## vermischte Schriften.

Berausgegeben

von

Rarl v. Reinhard.

Erfter Theil.

Dollendete, rechtmäßige Ausgabe.

Berlin. Bei E. H. G. Christiani...

## vermischte Schriften.

Becausgegeben

8,24

Ratt & Notabard.

11002 20070

inginitad o a disc

A Training the same and a second solution.

#### Vorrede des Herausgebers

3 11 m

#### britten und vierten Bande.

Dieser britte und der nachste Band von Burger's sammtlichen Werken enthalten des Verfassers Ideen über eine Berdeutschung homer's, und seine mit der Ilias angestellten zwiefachen Bersuche. Und zwar in der größten Bollstans digkeit. Vielleicht hat man mehr erwartet, und man konnte durch die eigenen Außerungen meines verewigten Freundes dazu berechtigt scheinen. Denn

er sagt in dem Vorberichte zu der Übersetzung in Hexametern \*), "daß seine jambisirte Ilias größten Theils fertig geworden sen, " und von der Verdeutschung im Sylben-Maße des Originals, "daß sie sich ebenfalls ihrer Vollendung nähere., "Sleichwohl hat sich unter seinen Handschriften nicht eine Zeile mehr gefunden, als ich jetzt gebruckt liefere. Sollte er einen Theil seiner Urbeit vernichtet haben? — Verloren gegangen ist von seinem literarischen Nachlasse sicherlich gar nichts.

Ware die Ilias in Jamben zu Stande gebracht worden, so durfte sie von dem Verfasser mit einer Zueignung begleitet seyn, die sich unter seinen Papieren erhalten hat, und die ich, wenn sie auch nur einem flüchtigen Einfalle angehören mag, den Lesern mittheilen will.

<sup>\*)</sup> S. ben 4. Band, S. 6.

Un

Klopstock, den Dichter,

unbalance

Leffing, ben Runftrichter.

Mich warmte der Gedant' an Fürsten, die Nichts, als geborne Fürsten sind, noch nie. Doch dacht' ich euch, Ihr Edeln, dann entschwoll Mein herz, des süßen Vaterlandes voll. Drum weiht' ich euch, — weg, kalter Fürsten-

Des Maoniden ewigen Gefang.

Burger wurde jur Bollenbung seiner njambisirten Ilias, burch einen allgemeinen, in Deutschland ungewöhnlichen Beifall ermuntert. In der That schien es ihm eine Zeit lang vollkommener Ernst damit zu senn. Nicht nur hatte er wegen einer doppelten Ausgabe des ganzen Werkes in zwei Banden, von welchen die eine in Quart-Formate mit sechs und zwanzig Rupserblättern von Chodowiecki und Genser geziert senn sollte, weitläuftige Verhandlungen mit einer Buchhandslung zu Leipzig gepstogen, sondern er stand auch im Begriffe, im Jahre 1776 von Altengleichen, wo er damahls lebte, eine aussührliche Ankündisgung und Einladung zur Theilnahme in's Publicum ausgehen zu lassen. Darin sagt er zu Ansfange:

"Ich kann ben Beifall glänzend nennen, wos mit meine Proben einer Deutschen Ilias von den Weisen und Edeln meines Bolks öffentlich und besonders aufgenommen worden sind, und ich bin daher laute Ehrenerklärung für mein voriges Mißtrauen schuldig. Vergib, mein Publicum, meiner Unwissenheit, welche dich noch in deiner alten gelahrten Kälte, Gleichgültigkeit und Schlassucht begraben glaubte! Aber, wie konnt' ich mir auch je etwas von einem Vorsatze, wie der der

Ebeln in Beimar \*) ift, traumen laffen? Ich befenne biermit jum ewigen literarifchen Gedachtniffe, baff, wenn ich nun Ernft aus ber Sache, mit welcher ich bisber nur gespielt habe, mache, und auf eine Deutsche Blias lossteuere, Die bes unsterblichen Baters ber Dichter und Deutschland's nicht unwurdig ift, ben Ebeln in Beimar bornahmlich ber Dank gebührt. Bu ihrer Genugthung, und weil fie burch ibre erfte und ein: gige Deutsche That so außerordentlich mein Werk verherrlicht baben, bin ich schuldig, hinwiederum alle Begeifterung und Rraft eines blubenden Lebens aufzubiethen, um ihre erfte und einzige That burch mein Bert, wenn es gu Stanbe fommen fann, ju verherrlichen und unvergeflich ju machen.

Was ich ju geben im Stande bin, bas ift aus

<sup>\*)</sup> G. die Unmerkung ju Diefem Banbe.

dem Deutschen Museum und Deutschen Mercur vom Jahre 1776 bekannt. Ich will est geben, wenn ich Leben und Sesundheit behalte, und diesenige Unsahl von Nehmern sich findet, die ich mir unsveränderlich vorgesetzt habe. Die ungeheuere Kraft und Mühe, die Zeit und die häuslichen Vortheile zur Leibes-Nahrung und Nothdurft, die ich aufsopfern muß, alle Belohnung oder Erfrischung bei Seite gesetzt, kann und wird mir kein Buchhändster vergelten, wenn auch nicht gar mancher ein Ugolino wäre, der an dem Sehirne der armen Autoren nagt und frist, und davon seinen Schmersbauch mästet.

Rund und zu wissen sey demnach hiermit manniglich, und sonderlich denen, welchen an Homer's Ilias und mir etwas gelegen ist, daß ich entschlossen bin, Homer's Ilias, in reimfreien Jamben verdeutscht, auf eine gedoppelte Art auf Subscription herauszugeben., Diese Anmelbung wurde zurückgehalten, und die Arbeit selbst auf immer zur Seite gelegt. Acht Jahre später machte Burger einige Gesänge seiner übersetzung der Ilias in herametern bekannt. Er gab aber die Fortsetzung, so laut und ernstlich sie auch von allen Seiten gewünscht wurde, noch schneller auf, als das erste Mahl.

In den Anmerkungen zu den einzelnen Stücken beider Übersetzungen ist angezeigt, ob und wo sie schon vorher gedruckt waren, oder ob sie aus der Handschrift genommen sind. Jene erscheinen nicht ohne spätere Beränderungen und Verbesserungen des Verfassers hier wieder. — Die angehängte Varianten. Lese wird man, wie bei den Gedichten, vermuthlich gern sehen.

Ich glaubte, bei biefer Ausgabe von Burger's fammtlichen Werken mit vier Banden auszureichen, und in der Vorrede zu den beiden erften fundigte ich auch nicht mehr an. Der dritte und vierte sollten, wie ich Anfangs meinte, die Sammlung der vermischten poetischen und profaischen Schriften vollständig umfassen. Allein sie würden, wie sich nachher ergab, zu bogenreich ausgefallen seyn. Es schien also rathsamer, den Borrath in mehrere kleinere Bande zu vertheilen, und es werden nun noch ein Paar andere von gleichem Umfange, wie die vorangehenden, und zwar in kurzer Zeit nachfolgen.

Berlin, am 24. September, 1823.

## Inhalt bes britten Banbes.

| Bermifchte Schriften. Erfter Theil.            |           |                                     |         |     |
|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------|-----|
| I. Somer's Ilias. Bertheibigung und Proben ei- |           |                                     |         |     |
| ner übersetzung in Jamben.                     |           |                                     |         |     |
| 1.                                             | Gedank    | en über die Beschaffenheit einer De | utschen |     |
|                                                | Itberfet, | gung des Homer                      | . Seite | 5   |
| 2.                                             | Ilias.    | Erste Rhapsodie                     |         | 33  |
| 3.                                             | Ilias.    | Zweite Rhapsodie. B. 1 — 109.       |         | 70  |
| 4.                                             | Ilias.    | Dritte Rhapsodie                    |         | 77  |
| 5.                                             | Ilias.    | Vierte Rhapsodie. B. 1 — 147.       |         | 102 |
| 6.                                             | Ilias.    | Fünfte Ahapsodie                    |         | 111 |
| 7.                                             | Ilias.    | Sechete Rhapsodie                   |         | 163 |
| 8.                                             | Un eir    | nen Freund über die Deutsche Il     | ias in  |     |
|                                                | Jambe     | n                                   |         | 193 |
| ,                                              | Anı       | merfung                             |         | 221 |
|                                                | Bai       | rianten                             |         | 227 |

1 (8

### Druckfehler. Im britten Banbe.

7, lies binter bat ein Fragezeichen. 32, Beile 4 v. u., fatt Fron, lies Frohn. 42, 1, ft. bonnerredes, I. bonnerndes. 56, 9, ft. Anfurth, I. Anfurt. 59, 3 v. u., ft. verachtefte, I. verachtetfte. 63, 15, ft. Ewiedernd, I. Erwiedernd. 86, 2, ft. Luertens, f. Laertens. .88; 16, ft. Laertens, I. Laertens. 91, 1, ft. Alfopus, 1. Alfepus. 107, 12, ft. Zweifach, I. Zwiefach. 109, 12, ft. Diobemen, I. Diomed'en. 114; 18, I. binter gab ein Comma. 130, .5 4 v. u., ft. Movors, I. Mavors. 137, 1 v. u., I. nach Sand einen Punct. 148, 3, ft. Bein, T. Dein: 162, 11, ft. lette, I. Lette. . 175, . 5 14, ft. Matter, I. Mutter.

Bermischte Schriften.

Erfter Theil.



# Gedanken über die Beschaffenheit einer Deutschen Übersetzung des homer \*).

Qui hoc facere proponet, volet, tentabit, ad Deos iter faciet: hoc ille etiamsi non tenuerit, magnis tamen excidet ausis.

SENECA.

Daß ein Deutscher homer ein vortrefflicher Wunsch fur unser Baterland sen, darüber, hoffe ich, sind die Meisten unter uns einig. Ob aber ein solcher wohl möglich sen? Das ist noch eine streitige Frage. Statt aller Untersuchungen über diesen Punct, könnte der Streit wohl nicht angenehmer für den Zuschauer beigelegt werden, als wenn der Benius unserer Literatur einen Mann von Genie und Kenntniß erweckte, welcher zwischen die Jankenden mit einer übersetzung träte, über welche man schreiben könnte: Der Nachwelt und der Ewigkeit heilig.

<sup>\*)</sup> Abgedruckt aus Rlog'ens Deutscher Bibliothet ber ichonen Wiffenschaften. VI. Band. Salle, 1771. G. 1.

Wenn ich aber bie Sarte und Unbiegsamkeit fritischer Naturen betrachte, fo beforge ich, bag ber Reger, ber ein folches Werk Anfangs fur unmöglich bielt, hernach bem armen Uberfeger bas Leben noch hertlich fauer machen murbe. Gein Tadel murde ihn im Großen, fo wie im Rleinen, und vielleicht bei folchen Stellen vorzüglich verfolgen, auf welche fich ber Uberfeger bas Deifte ju gute gethan hatte. Auf Die Art murbe er eine gange Menge Andachtiger nach feinem Urtheile fimmen, welche, ohne ju untersuchen, treubergig nachglauben, und ihren eigenen gefunden Ginnen alles Dogliche weis machen laffen. Was foll er alfo thun, um fich Rube ju verschaffen? Wie foll er bem Undanke ausweichen, womit fein Baterland ein Gefchent von fo bobem Berthe, als ein guter Deutscher Somer mare, vergelten fonnte? Mir fallt biefes ein. Der Aberfeger bes Somer muß unftreitig langer uber bie Erreichung feines Endzwecks nachges bacht und nachgeforscht haben, und bas Auge feines Beiftes muß burch libung mackerer geworden und tiefer gedrungen fenn, ale das Auge eines Richters, ber heute die Aberfegung in bie Sand nimmt, und morgen, - vielleicht auch heute noch - Leben oder Tod baruber ausspricht. Go wie es nun gwar überhaupt nuglich ift, daß ber Schriftsteller feinen Runftrichter auf ben Standort fuhre, aus welchem er fein Wert anfah und bearbeitete, fo mag biefes boch gemiß nirgends fo fehr, als in Sachen Soffer's und bes Deutschen übersepers Statt haben.

Ich schicke biefer Probe einer homerischen übersenung \*), Die ich nicht ohne Bangigfeit dem Dublicum porlege, einige Betrachtungen voraus, welche Theils mein Berfahren rechtfertigen, Theils überhaupt biefe und jene Gigenschaft einer folden Ilberfesung anzeigen follen. Go viel ich vermag, will ich mich bemuben, gleichsam bas Theal bavon, welches mir in ber Seele ichwebt, abzuzeichnen. Stimmt biefes nun nicht mit bem mahren und allgemeinen Ibeale ber Wollfommenheit, fo wie es erleuchtetern Ropfen, gle ber meinige, fich offenbaret, uberein, fo bitte ich mir biejenige Nachsicht aus, die ein Unmundiger, ber ich, so wie an Jahren, alfo auch an Geschmack und Renntnig bin, billig fordern fann. Wenn ich auch felbft nichts Erhebliches follte gefunden haben, fo gebe ich doch vielleicht Belegenheit, baß ein Anderer von hoberen Talenten etwas auf ber Spur finbet, auf welcher ich ausgegangen bin. Wenn ich gleich berjenige felbft nicht bin, auf welchen unfer Bolt hoffet, (benn ich mußte ben unverschämteften Anabenftol; befigen, wenn

<sup>\*)</sup> Es maren die erften 425 Berfe ber erften, und die eriten 65 Berfe ber fechsten Rhapfodie, welche fpater im Bufammenhange und durchaus umgearbeitet in diefer Cammlung folgen.

ich mir einbildete, daß ich's ware,) so kann ich boch vielleicht zu der Ehre eines Vorläufers dessen, der kommen mird, gelangen. Für mich Ehre und Belohnung genug! Denn was ist daran gelegen, ob ich, oder ein Anderer mein Vaterland bereichere, wenn es nur wirklich etwas erhält. Der ehrliche und echte Patriot sucht seinen höchsten Ruhm in des Vaterlandes Ruhme. Er freut sich, das Gebäude des vaterländischen Ruhms unterstüßen zu helfen, wenn es gleich am untersten und verborgensten Orte ware, wo sein Verdiensteinem Menschen in die Augen fallen kann.

Welches ist der Standort und die Entfernung, woraus der heutige Deutsche einen Deutschen Homer betrachten soll? Ich glaube, es ist eben der Standort, aus welchem der Grieche des blühenden Platonischen Zeitalters seinen originellen Homer ansah. Damahls standen Sitten und Literatur in Griechenland auf der höchsten Stufe der Verfeinerung. Das sich's mit uns jest eben so verhalte, möchte ich aus Patriotismus nicht sagen. Denn mein feurigster Bunsch ist, das unsere Literatur noch lange so fort steigen möge, als sie in den lesten Jahren gestiegen ist. Das aber getraue ich mir zu behaupten, und mein Herz erweitert sich dabei, das wir jest auf einer Stufe stehen, auf der wir uns in vieler Absicht mit den Griechen messen können. Ist dieses wahr, so hosse ich, man wird meinem Sase Recht

geben, daß wir einerlei Standort und Entfernung mit ihnen nehmen muffen, um von dem Objecte unferes Anschauens eben die Eindrucke, wie fie, ju erhalten. Wie fam aber ben Griechen aus der Epoche ihrer Verfeinerung Somer - Als ein ehrwurdiger Greis, den aber noch feine Rungeln bes Alters entstellt hatten. Jugendliche, garte und glatte Schonbeit batte er nicht; fondern ftarfere Buge ber Schonbeit Des mannlichen Alters. Über feine Bruft bing ein langer Bart berunter, ber vielleicht bei ihnen langft aus der Mode gekommen war. Ungefunftelt floß fein Saar von der Schulter, da es vielleicht bei ihnen die Runft schon in Locken legte. Sein Gewand schien ihren Augen etwas altvåterisch. Rurt, an feiner gangen Geftalt und Tracht und feinem gamen Wefen erblickten fie Golocismen, die fie auch gar wohl bafur erkannten, aber doch nicht mit Widerwillen ansahen. Somer mar den Griechen biefer Evoche, mas unferer jungen feinen Welt ein braver ehrwurdiger Mann nach altem Schrot und Korn ift, deffen Sonberheiten und Golocismen man gern bulbet, ja oft fogar mit Mohlgefallen betrachtet, ob man fie gleich felbft nicht nachabmet. Bei bem Allen erregte ber alte Dichter unter ihnen die größte Bewunderung. Run, mas er in folcher Bestalt unter Griechen vermochte, bas muß er unter uns auch noch konnen. Was foll alfo ber Deutsche thun, wenn

er ben homer unter feine Landeleute führet? - Er foll ben alten Mann nicht jung ju schminken trachten; er foll ihm feinen langen Bart laffen, ob man gleich jest feinen mehr tragt; er foll fein Saar nicht à la France fraufeln; viel weniger ihm, ftatt feines altvåterischen, aber anftanbis gen und ehrwurdigen Gewandes, ein Rleid nach Krangoffichem Schnitte, ben Meifter Bitaube neulich erfunden, anlegen; fondern er foll ihm, fo viel es nur moglich ift, Alles, mas er Eigenes hat, bis auf die fleinfte Kalte laffen. Rury, ohne Rigur und unverblumt von der Sache ju reden, ber Deutsche foll uns einen Somer liefern, ber nach Alterthum fchmeckt. Trifft er biefen Dunct mobl, fo wird er bei bem Lefer um ein Großes bie Illufion beforbern, in welcher biefer vergift, daß bas, was er liefet, Abersegung fen, und in den fußen Wahn gerath, daß Somer ein alter Deutscher gemesen, und feine Mias Deutsch gefungen babe.

Ehe ich mich eröffne, wie man einer Homerischen Uberfenung diesen Anstrich von Alterthum geben könne, muß ich
erst noch auf einen Einwurf bes Pope antworten, welchen
sein Freund, Dr. Parnell, in der Borrede jum Leben
des Zoilus \*) anführet. Parnell erzählt, er sen zu diesem

<sup>\*) ©</sup> Poems on several Occasions. Written by Dr. Th. Parnell. London, 1747, p. 222.

berühmten Aberfeber bes Somer getommen, als er mit feiner Arbeit eben beschäftiget gewesen, und habe fich mit ibm uber fein Borhaben unterredet. Seine Borte find biefe: "After this, J demanded, what air he would appear with? whether antiquated, like Chapman's version, or modern, like La Motte's contraction. To which he answer'd, by desiring me to observe what a Painter does who would always have his Pieces in fashion. He neither chooses to draw a Beauty in a Ruff, or a Trench-Head; but with its Neck uncover'd, and in its natural Ornament of Hair curl'd up, or spread becomingly: So may a Writer choose a natural Manner of expressing himself which will always be in fashion, without affecting to borrow an odd Solemnity and unintelligible Pomp from the past Times, or humouring the present by falling into its affectations, and those Phrases which are born to die with it."

Der Mann hat völlig Recht, wenn es uns um eine Schönheit überhaupt, fie sen, welche fie wolle, zu thun ift. Will ich aber eine gewiffe Schönheit nach allen ihren, auch ben fleinsten Eigenschaften kennen lernen, so darf mir der Mahler auch nicht den ihr eigenthümlichen Anzug vergessen, wenn er gleich in manchen Stücken bizarr senn sollte. Gefeht, der Mahler wollte mir den hektor mahlen, sollte er ihn nackend darstellen? — Nackend sieht Deutschland's here

mann wie der Griechische Hekter aus. Woran soll ich nun den Hekter erkennen? — Er darf mir also seinen großen Schild, der oben an die Schultern und unten an die Andchel schlug, er darf mir den Helm, auf dem der Roßbusch wehet, kurz, er darf mir die den Hekter charakteristrende Ruftung nicht weglassen. Sehet! dieß ist der Fall mit dem Homer.

Den Ton bes Alterthums nachzughmen, wird nicht wenig beitragen, wenn man fich ber Sprache entwichener Beiten bebient, welche fich durch eigene Worter und befoubere Bufammenfugung berfelben von ber unferigen oft mertlich unterscheidet. Es gibt eine ziemliche Menge alter Borter, Die Theils schon vollig ausgestorben find, Theils wegen ihres feltenen Gebrauchs ein fehr veraltertes Anfeben haben. Der Berluft einiger ift vielleicht eben fo gut durch andere in der neuern Sprache wieder erfett worden. Wenn das aber auch ift, so handelt der Übersetzer des homer doch zweckmäßig, wenn er fich auch ber Worter von ber letten Gattung bedienet. Denn er foll alte Worter hervor fuchen, nicht allein, weil sie aut, und beffer, als die neuern find, oder weil vielleicht dem Gedanken fein anderer, als ein alter Ausdruck anpasset; sondern er foll auch alte Borter gebrauchen, weil fie alt find. Das Wortchen fint iff vielleicht nicht um ein Saar beffer, als bas neuere feit,

und fo gibt's viele andere verlegene Borter, mofur man ein eben fo gutes neues aufftellen fann; beffen ungeachtet foll ber Überfeger bes Somer bas alte mablen. Dieg maa Manchem febr fonderbar klingen. Allein ich habe Recht, wenn der Aberseter auch die großten Rleinigkeiten nicht ungebraucht laffen foll, um feiner Uberfetung ben Charafter und bas Unfeben bes Alterthums ju geben. Dur muffen folche Worter nicht fchon gar ju alt und unverftandlich fenn, Der Lefer, der nicht affectirt und fich narrisch dabei anstellt, muß fie noch gut im Zusammenhange errathen fonnen. Rur die aller beften halte ich diejenigen, welche in folcher Entfernung von dem Gebrauche unferer Zeiten fieben, baß fie und zwar etwas fremt und ungewöhnlich flingen, aber boch noch nicht fo weit in's Alterthum guruck gewichen find. bag man fie gar nicht mehr ohne Perspectiv, bas ift, ohne Gloffarium erfennen fann. Auch muffen diefe Borter feine gar ju große Ahnlichkeit mit den Plattdeutschen haben, welche dem Lefer, dem diefer Dialect geläufig ift, das Lachen erwecken konnten. Überhaupt aber muffen fie ebel fenn, und nichts Romisches, Riedriges und Pobelhaftes im Gebrauche an fich haben, fonft wurden fie ebenfalls die Überfenung, fatt ihr ein ehrwurdiges Unsehen ju geben, nur lacherlich machen. Gleiche Wirkung mit ben alten haben, wenn ich nicht irre, auch die gang neuen, die

aber ber Uberfeger felbft gebildet haben muß. Gie haben eben das Ungewöhnliche, als jene, und werden folglich gleichen Ginbruck auf ben Lefer machen fonnen. Denn bas muß einem Überseter bes Somer schlechterdings erlaubt fenn, wie ein zweiter Chakefvear oder Rlopftock bespotisch mit feiner Sprache umzugeben. Er foll fo lange mit ibr ringen und kampfen, bis fie fo geschmeidig geworden, bag fie fich bem Gedanken bes Driginals auf's genaueste anfchmiegt. Er muß Macht haben, jufammen gefügte Borter aus einander zu reiffen, und einfache zusammen zu fugen. Doch verfteht fich's, dag er immer auf die Analogie ber Sprache Rucksicht nehnten muß. Daber frage ber Lefer nicht: Sagt man auch fo? Denn barunter verfteht er gemeiniglich: Sat schon Wer fo gesagt? Sondern er frage: Rann man fo fagen? Ift biefer Ausbruck, biefe Rebens= art, Diefe Bendung bem Benie ber Sprache gemag, ober fchnurstracks zuwider? Überhaupt fen man hier langfam und bedächtig im Urtheilen, benn oftere verdankt man nachher bem Schriftsteller eine Ruhnheit, die uns Anfange anftogig fchien. Diefes fen allen unbefugten Tablern aus bem fillen und lauten Dublicum gefagt, welche bie Schopfer unferer Sprache ju richten fich unterfangen!

Hiernachst bemuhe man sich, die alteren Wortfügungen und Rebensarten nachzuahmen. Sie haben vor den neueren

oft einen nicht geringen Borgug. Denn ich fimme benjenigen bei, welche fagen, daß die Wendungen ber alteren Deutschen Sprache mehr Driginelles an fich tragen, und daß unsere neumodischen vielfaltig aus ben Sprachen unferer Nachbaren fich eingeschlichen haben. Aber bieß hat fie mehr bie methaphnsische Ordnung ber Rebetheile, worin sonderlich die Englische vor unserer heutigen Sprache einen Borgug hat. Da es bem Deutschen Driginal-Genie, welches in unferen Zeiten faft ein Unding geworden, vorzüglich eigen war, beutlich, richtig, ungefünftelt, edel und ernfthaft zu benten, fo batte bieg auch einen fo machtigen Ginfiug auf Die Sprache, daß sie fich folchen Gedanken vortrefflich anschmiegte. Denn ber Klug, bent bas Genie und ber Beift eines Bolfes nehmen, ben nimmt auch bie Gprache. Unfere alte Sprache hatte, vbigen Eigenschaften bes Deutschen Genies gemaß, eine fchone Pracifion, Anftand, eine rubrende naturliche Ginfalt, farte Farben und einen mannliden Charafter. herrliche Eigenschaften, Die Sprache einer Ilias abzugeben! Ihr Ausbruck liefert fogleich bem Lefer ben mahren und echten Gebanten bes Schriftftellers, nicht vergrößert, nicht verkleinert, nicht geftarft, nicht gefchmächt, nicht mit verdrieflicher Zweideutigfeit und Ungewißheit, fondern fo, wie er biefem in ber Geele fchwebte. Die Periode der alteren Sprache ift weniger fchleppend, als die

heutige; benn bort fieht bas Sauptzeitwort, welches die Art ber Sandlung in einem Gemahlbe oder einer Befchreibung anzeigt, oder den Verftand der ganzen Veriode bestimmt, mehrentheils ju Unfange berfelben, und bie ubrigen Beftimmungen folgen nach. In der neuern bingegen schleppet es Rangellen : Styl magig binten nach, welches ben Styl außerft langweilig macht. Bermoge des voran gebenden Beitworts wird bem Lefer fchon jum voraus, ebe er weiter liefet, ein Sauptumriß des Gemablbes, oder des Gedanken, ber folgen foll, geliefert, welcher burch die nachfolgenden Bestimmungen vollends ausgebildet wird. Sierdurch wird Die Geele des Lefers auf's geschwindeste erfult, und es verschwindet das Leere in ber Zeit, die er anwenden mußte, die Veriode erst auszulesen. Ich habe keinen Plat zu Beifpielen, aber man wird ihrer genug finden, welche dieß Alles bestätigen. Man schlage nur Luther's Bibel-Abersebung und feine ubrigen Schriften nach; auf jeder Seite find welche. Die poetischen Bucher der heiligen Schrift hat Luther mit dem beften Geschmacke, fur feine Zeiten, fo echt Deutsch und so feurig übersett, daß man darüber erstaunen muß. Ein fleißiger Sprachforscher mußte unsere neuere Sprache mit den vortrefflichsten Schaken aus den Schriften biefes bewundernsmurdigen Mannes, wovor unferen Hominibus delicatulis fo efelt, bereichern fonnen. Golche Schriften, die alten Minnefinger, die Rhythmen, welche in Schilter's Thefaur stehen, nebst andern Aberbleibseln der alteren Sprache und Dichtkunst, von den Minnesingern an die nach Opis herunter, studiere der Aberseser des Homer eben so fleißig, als sein Griechisches Original. Reusere Schriftsteller und Dichter, außer Klopstock, Ramler und Rhingulph dem Barden, wollte ich ihm mahrend seiner Arbeit zu lesen nicht rathen.

Goll ber Deutsche Uberfener Klecken, die fich an diefer portrefflichen Untife finden, megschaffen, ober übertunden, ober fonft in ben Schatten guruck weichen laffen? -Bas die Krangofen über biefen Dunct geflügelt, und ob fie in Ruckficht auf ihre Gitten und ihre Sprache Recht haben, will ich nicht untersuchen. Ich mag meinen Leib und Beift fo arg nicht fasteien, die vielen Essais und Discours jest noch einmabl burchzulesen. Saben fie Recht, fo bedaure ich ihre schlechten und frauklichen Magen, welche gefunde nahrhafte Speisen nicht vertragen fonnen. Der gesunde Deutsche verachtet ihre Bruben. Daber foll ber Deutsche Übersetzer sein Original getreu in unsere Sprache übertragen, und jeden wirklichen und scheinbaren Flecken, jebe Sarte und Rauhigkeit an eben bem Orte und mit eben fo viel Licht erscheinen laffen, als fie bei'm Originale in die Augen fallen. Denn es ift une nicht überhaupt um

eine Ilias zu thun, fondern um homer's Ilias. Wir wol Ien biefes Bunber, welches man Sahrtaufende bindurch verebret bat, in feiner unveranderten Geftalt fennen lernen. Dope hat feinen Landeleuten nur eine Ilias gelies fert; Somer's Ilias ift es nicht. Ich fann nicht laugnen, baft es ein portreffliches Werk fen; aber ein fo enthufiaftischer Bewunderer, als der großte Saufen ift, bin ich nicht. Wenn einem Aberseger erlaubt mird, alle Schranten bes Originals nach Billfur ju überfpringen, fo braucht er noch Tange fein Genie vom erften Range ju fenn, um eine Dos pifche Mias ju liefern. Wie leicht muß es nicht einem nur etmas feurigen Genie fenn, Doungische Doefie bes Stols au verschwenden, und die erhabene Einfalt mit poetischen Blumchen ju überftreuen. Deinem Uberfeger bes Somer wollte ich nicht rathen, bei feiner Arbeit Dove'ns Glias ju viel ju lefen; benn biefe Lecture murbe ihn von meinem Ibeale ableiten, und feine Uberfegung murbe jene bobe Einfalt verlieren, ohne welche Somer nicht mehr Somer bleibet. Ein Doungifcher Nachtgebanken : Ganger ift gleichfalls zu meinem Aberseter vollig verdorben.

Wenn ich dem Aberseger die außerste Ereue empfehle, so brauche ich wohl nicht zu erinnern, daß meine Meinungnicht ist, er sollte wörtlich nach dem gemeinen Lexicon übersegen. Keinesweges! Vielmehr muß er den Homerischen

Ausbrucken bas mabre Gewicht und ben mabren Gehalt im Deutschen anzumägen fuchen. 11m aber biefen Gehalt genau ju erforschen, wird ein langer, immermahrender und vertrauter Umgang mit bem alten Dichter, und bas aller feinfte fritische Gefühl erfordert. Wenn man bem Lexicon und der Trivial- Übersenung folget, fo wird es schwerlich fehlen, bag man nicht meiftens ben ehrwurdigen Alten mit einem ichmukigen, unebeln und lacherlichen Bemande schande. Ich glaube, man wird größten Theile wohl thun, wenn man ben Somerischen Ausbruck, ber uns lacherlich und unedel flinget, ju abeln fuchet. Denn ein fo erhabenes Genie, wie Somer, fang gewiß nichts, mas in feinen Beiten niedrig und unmurbig feines Gegenstandes geflungen batte. Wenn fich alfo ber Uberfeger mehr auf bie Geite ber Beredelung bes Ausbrucks lenket, fo thut er bem Somer boch noch feine Wohlthat, fondern er lagt ihm weiter nichts, als fein Recht widerfahren. Wer iverneides Wohle geftiefelte überfest, ber thut bem alten Manne Unrecht; benn bas Griechische machte gewiß auf die Griechen einen andern Eindruck, als das Deutsche auf uns. Ich bente mein Wort, Aufgeharnischte, bat eher ben Gehalt bes Griechischen. Wild und rauh mag ber Deutsche Ausbruck immerhin flingen; aber nur nicht unebel und lacherlich.

Wie werde ich z. B. folgendem Berfe im Deutschen feinen Gehalt zumägen?

Orosæss, xvvos 'aucar' 'gar, xeadine d'idapoio. Die starkte Prasumtion für den Homer ist da, daß dieses in den Ohren der Griechen nicht pobelhaft und unedel gesklungen habe. Den Hund muß ich aus der Abersegung beraus lassen. Denn sonst schimpfte Achill wie ein Deutsscher Oberster; und welchem Leser wurde das nicht anstößig seyn? Ich übersetze so:

Du Trunfenbold, mit beinem Bolfesblick Und beinem Rebberg!

Mir baucht, ich habe dem Homer Recht widersahren lase sen. So wird dem Agamemnon zwar derb und unverblunt gesagt, was er ist; aber doch nicht unter dem Ernste der Spopee, und nicht mit Schimpswörtern, die eine lächerliche oder ekelhafte Nebenidee erwecken könnten. Hund isch wirkt schon anders in den Ohren, als Hund; daher habe ich dieses Wort getrost an einer andern Stelle gebraucht. Öfters kann auch der Schall eines Wortes im Originale den meisten Antheil an dem Eindrucke haben, den der Geist des Lesers empfängt, und dann muß der Übersetzer gleichsam den Schall mehr, als die Vedeutung in's Deutsche übertragen. Ein Beispiel nehme ich aus dem 25. Verse der ersten Rhapsodie.

Adda nanne adeie, nearegor d'ent peudor eredde. Wenn ich machtiges Geboth überfene, so macht dieß auf Ohr und Hers nicht den Eindruck, als das Griechische Wort; daher seite ich das donnernde Geboth.

Wenn man bie Unmoglichkeit einer Somerischen Abersegung behauptet, fo beruft man fich gemeiniglich auf die dem homer eigenen Beimorter, die er Gottern, Sels ben. Stadten, Schiffen, Rluffen und Bolferschaften gibt. Diefe geben dem alten Dichter ein gang eigenes und fonberbares Anfeben. "Lagt fie der Uberfeger meg, fo liefert er nur den halben Somer; überfett er fie, fo wird er låcherlich;" meint Gerr Riedel und fein Recenfent im britten Stucke ber Rlopischen Bibliothek. 3ch bachte, biefe Beimorter machten einen fehr unbetrachtlichen Theil bes Gangen aus. Uber bieß fugt fie ja felbft Somer nicht im= mer obigen Gubjecten bei. Juno ift ihm nicht an jedem Orte deuxaderes, morria, und Boamis; Achill nicht immer modaeuns und modas duv; bas Schiff heißt nicht immer bas schnelle, bas hoble, bas schwarze ober bas mohl beruberte Schiff, sondern auch oft schlechtmen bas Schiff. Diese Beimorter fann ja ber fiberfener auch nach Belieben fenen und auslaffen, (ohne bag es bem eigenen Tone bes Somer fchabe,) wenn bas Metrum, ober die harmonie und ber Bohlklang wollen, daß die Monotonie vermieden werde.

Menn man fie nach bem Lexicon ober nach ber Lateinischen Berfion überfesen wollte, wurde man freilich lacherlich merben. Allein bas beißt nicht überfegen. Man erinnere fich, mas ich oben vom Gehalte gefagt habe. - Der Uberfeter habe nur Gebulb, und verzweifte nicht bei ben vorfommenden Schwierigkeiten. Durch anhaltendes und ftrenges Nachfinnen wird er oft ben anftandigften Ausbruck finben, wo er ichon alle Soffnung aufgegeben hatte. Und in ber That, fur viele diefer fonderbaren Beimorter laffen fich Deutsche Ausbrucke finden, die im geringften nicht lacherlich find. Wenn ich ivanguides Tuggeharnischte überfene, fo boffe ich, man foll biefem Borte megen bes Abels und ber Burbe nichts anhaben fonnen. Bas ich hier von ben Beiwortern gefagt habe, mag auch fur anbere homerifche Ausbrucke, &. B. die wirthschaftlichen, gelten. Wenn man in Rleinigkeiten auch minder genau ift, fo wird badurch von ben Bortrefflichkeiten Somer's fo gar viel noch nicht verloren geben. Bas thut's benn, wenn wir auch einige unerbebliche und unmerfliche Frangen an feinem antifen Bemanbe einbugen? Der Recenfent bes herrn Riebel fagt, bas Bort Brativieg murbe eine Geite ber beften Deuts fchen Serameter verderben. Ift das mahr, fo verdirbt πεμπωβολον auch bie gange Geite Griechischer Serameter; es verdirbt die ichone rubrende Stelle, ba ber alte Bater

voll Monne feine geliebte Tochter wieber umarmet; es verbirbt bas erhabene feierliche Gebeth bes Greifes an bie Gottheit; furg, es verdirbt Alles um und neben fich. Denn worin mußte bas Anftogige liegen, wenn Bratfpieß getreu überfest mare? In bem Borte, ober in ber Sache? Dir baucht, in ber Sache. Wenn nun ein vollkommener und fertiger Renner einer fremden Gprache ein folder ift, welcher die Idee bem fremben Ausbrucke gleich unmittelbar unterschieben fann, ohne nothig ju haben, fich ihn erft in Gebanken in feine Mutterfprache ju uberfenen, fo muß ihm biefe Brativieß Stelle, wenn er fie Griechisch liefet, eben fo anftoßig fenn, ale bem Deutschen Lefer bie Uberfenung. Wenn bieraus folgt, bag man ben Somer megen folcher Solveismen nicht überfegen burfe, fo folgt mabre baftig auch, daß man ibn nicht Griechifch lefen folle. Bie, wenn aber bier meber 3bee noch Ausbruck im Griechischen fuchenmaßig waren? - follte alebann tein ebleres Wort im Deutschen ju finden fenn? - Dhne Grubeln und angftliches Nachsinnen ift mir eine eingefallen, bas alle Burbe ber Epopee hat, und reuxusodor beffer ausbruckt, als Brativieß. Funfjad! - fo ebel, ale Reptun's Dreis jad! - Dun fete man ben lieben Bratfpief wieber in ben Ruchenwinkel! - Ich tonnte mich uber biefe Materie noch viel weiter ausbreiten, wenn die Enge bes Raums

mir nicht verbothe, mich mehr in das Detail einzulassen. Außer dem habe ich auch noch etwas Weniges von der Versart zu sagen, in welche nach meiner Meinung homer übersest werden muß.

Run, welches foll fie fenn, die Berdart, in welcher Somer fur une bas ift, mas er fur die Griechen mar? Bahrlich, feine leichte Frage! - "Ich murbe nicht gern, fagt herr herder, Poefie und herameter bei diefer Aberfegung vermiffen; aber Sexameter und Poeffe im Briedifchen Gefchmacke; follte es auch nur Gelegenheit geben, und immer aufmerkfam zu machen, wie weit unfere Sprache und Poeffe, hinten bliebe \*)., Ich murbe gern ber Deis nung eines folchen Mannes beitreten, wenn er mir nicht fcon vorher, in eben bemfelben Buche, Baffen in bie Sande gegeben hatte, ihn ju bestreiten. Lagt uns fein Buch, Seite 66, aufschlagen, und bis Seite 69 lefen. Bas lehret er und hier? Auf bie Frage; mas follen mir aus der alten poetischen Zeit der Griechen durch ilberfegungen fur unfere Sprache rauben? antwortet er: Rur nicht die Gylbenmaße! Er erflart fich hierauf portrefflich; die Stelle ift aber ju lang, um hier abgeschrieben, und ju gedrungen, um jufammen gezogen ju werben. Der

<sup>\*)</sup> G. Fragmente über bie neuere Deutsche Literatur. G. 268.

Berameter, lebrt er, lag genau in ber Sprache ber Bries chen; er mar ihrem Ohre und ihrer Reble am gemäßeften. weil ihre Melodie im Gefange und in ber Declamation bes gemeinen Lebens eine hohere Tonleiter auf und nieder ffieg. - Bir, Die wir mit weniger Accenten monotonischer reben, find an die Menfur eines Berametere nicht gewohnt. - Gebet einem gefunden Berftande ohne Schulweisheit Samben, Dactylen und Trochden zu lefen, er mird fogleich, wenn fie gut find, fcandiren; gebet ihm eis nen gemischten Berameter, - er wird nicht damit fortkommen. Sobret ben Cabencen bei'nt Gefange ber Rinber und Marren qu, fie find nie polymetrifch; oder wenn ihr baruber lacht, fo geht unter bie Bauern. Gebt auf die alteften Rirchenlieder Acht; ihre Falltone find furger, und ihr Mbuthmus ift einformig. - - Gehet! fo menig find ber Berameter und die polymetrischen Gulbenmaße unserer Sprache naturlich. Bei ben Griechen foberte ibn, ben Berameter, Die fingende Declamation, bas an ben Befang gewohnte Dhr, und die vieltrittige Sprache; bei und verbiethen ihn Sprache und Dhr und Declamation. - Nichts fann mahrer fenn, als mas herr herber bier fagt; und wenn es gleich nicht fo viel beweiset, daß man gar feine Deutschen Berameter machen muffe, so beweiset es boch que verlässig, daß Somer nicht in Begameter überfest werden III.

folle. Will Giner muthwillig und mit Vorfat fur die Bergeffenheit Beit und Dube verschwenden, fo versuche er's mit Berametern! Denn, mabrlich! ber moglichst befte Deuts sche Berameter reicht faum an den rauhesten Griechischen. Und mas mird ber Lefer querft thun mit ber Deutschen Iberfenung? Gie gegen bas Driginal halten! Wenn er ba nun bie große Berichiebenbeit in Sarmonie und Boblflang findet, wie wird ihm vor bem Deutschen ju efeln anfangen ? Diefe Begierbe, ben Beregang ju vergleichen und gegen einander ju halten, muß man alfo bem Lefer benebmen. Die foll bas gefcheben? Durch eine andere Bersart. Durch mas fur eine? Durch eine Bersart, die eben fo genau in ber Deutschen Sprache liegt, und unserem Ohre eben fo naturlich ift, als ber Berameter ben Griechen mar. Und das find die Jamben, wie Berr Berder richtig bemerkt. Ich glaube, es wird fein Mensch nun noch auf ben Einfall gerathen, die Deutsche Berfification gegen die Griedifche ju balten. Stellet euch zwei Tanger vor: ber eine tangt ein hupfendes Ballett; und eine majeftatische Menuett ftreicht ber andere. Wer wird diefe mit einander vergleis chen? Wer wird uber fie richten, welcher ber befte Tanger fen ? Jeder ift in feiner Urt, die ihm gelaufig und naturlich ift, gut. Run aber lagt ben Menuett = Tanger bes Unberen Ballett nachtangen, und es nur unmerflich fchlechter nrachen; den Augenblick ist Bergleichung und Ausspruch da. Also verhält sich's mit der Deutschen und Griechischen Berskunft. Über dieß, da ich den Homer in der Überssehung gleichsam zum alten Deutschen gemacht wissen möchte, so muß er auch in einer Versart singen, die ihm, als einem solchen, natürlich ist. Nunmehr braucht sich der Überseher nicht mehr zu krümmen und zu winden, um eine unmögliche Harmonie zu erreichen, sondern er läßt seine Jamben den mächtigen hallenden Gang fortsehen, der unserer Sprache eigen ist. Hin und wieder eine Rauhigkeit wird nunmehr eher zweckmäßig, als austößig sehn. Denn den Ton des Alterthums stellen wir uns nicht anders, als ranh vor.

Aber werden Jamben nicht eine allzu große Monotonie gegen den Homerischen Herameter haben? Vielleicht einem Alt-Griechischen Ohre, aber gewiß nicht dem Deutschen, das nichts anders gewohnt ist. Für das Nordische Ohr läßt sich der Jambus abwechselnd genug machen. Der unsterbliche Milton bei den Engländern, und Zacharia's Cortes bei uns geben den Beweis. Denn es ist bekannt, daß man nicht so jambistren darf, daß sich immer mit einem oder zwei Versen der Berstand endige, daß Cäsur und Ruhepunct immer einerlei bleiben; sondern man muß die Jamben sich so aus einem in den andern und dritten Vers fortwälzen lassen, daß die Declamation das Ohr mit einer

wohl gefallenben poetischen Periode fulle, beren Lange ober Kurje, mannlicher ober weiblicher Ausgang ben Ton des Ganzen schon ziemlich abandern. Über dieß geht es ja an, nicht immer die ganz reinen Jamben zu nehmen, sondern auch Dactplen, sonderlich am Ende der Berse, zu Jamben zu machen. Bei der Declamation brauchen diese Dactplen hernach nicht jambisch ausgesprochen zu werden; welches keine übele Wirkung thun, und die Abwechselung sehr erzleichtern wird. Sollte es denn außer dem dem Überseher nicht erlaubt seyn, auch unsere besten Anapasten und Dactplen nach Art der alten Jamben mit einzumischen? — Und bisweilen des Schlussalls wegen eher Verse leer zu lassen, als dem Originale ungetren zu werden, und die Harmonie durch Flickwörter zu stören? —

Bulett muß ich noch ein Wörtchen mit benen reben, welche eine Ubersehung in Prosa haben wollen. Ich glaube, es werden Benige senn, die dieß verlangen; und vor einiger Zeit war ich auch noch unter diesen Benigen. Ich habe mancherlei Bersuche einer prosaischen Ubersehung zu meinem Bergnügen gemacht. Ein Knabe kann mit seinem Steckenpferde so vielerlei nicht vornehmen, als ich mit meinem Homer, schon ehe ich Ephebus war, gethan habe. Ich gab mir die äußerste Mühe, meine Prosa nach den Gessehen des Bohlklangs, so viel ich sie verstand, einzurichten.

Allein ich bint entweder zu bartlebrig, um biefe Befene gu begreifen, ober es muß fehr wenige geben, und auch die menigen muffen außerft unbestimmt fenn, Sich habe geles fen, mas bin und wieber bavon geschrieben ift; aber mir fommt bas Deifte ichmankend vor. Dur wenige Ohren find fabig, bier ju urtheilen. Ich bekenne in Diesem Buncte meine außerfte Schmache. Dielleicht murbe ber profaifche Aberfeter nach aller angewandten Dube erfahren muffen, daß man feiner muhfamen Profa nicht mehr Ehre, als ieder Alltage : Drofe widerfahren ließe. Die Reiften murben fich lieber Berfe munichen, ba Berfe und Gebicht bei Dielen etwas fo Ungertrennliches find. Und in ber That, Diese murben auch bei jenen Geheimniffen und bei ber Ungewißbeit iener Gesethe immer ben Boring bebalten. Aber, wendet man ein, man fann bas Original nicht fo getreu in Berfen wieder liefern; baber mable man Profe. - Berfe merden Ginen verführen, poetische Blumen au verftreuen, und von ber Einfalt bes Originals abzumeichen. - Wie weit fich biefer Abweg vermeiben, und bie Treue mit geringen Talenten bes Uberfeters treiben laffe, davon schmeichele ich mir in meiner fleinen Probe einen Beweis gegeben ju haben. Ich habe mich ber außerften Einfalt befliffen, und mich fonderlich gehuthet, rauschende Beimorter, wovon das Drigingl nichts weiß, einzumischen.

Collte ich's bismeilen bes Wohlflangs und bes Berfes wegen gethan haben, fo habe ich doch gefucht, Somerische Beis morter ju mablen, welche Somer den nahmlichen Subjecten, obichon an anderen Stellen, beigufugen gewohnt ift. Aufer bem aber bedenke man, daß die Treue auch in Profe oft fich nur bis auf einen gewiffen Grad treiben laffe, ber bem Originale noch nicht gleich fommt. Es ift unmöglich, baß irgend zwei Sprachen in ber Belt einerlei Bufchnitt in Befleidung der Gedanken brauchen fonnten; es ift une moglich, daß biefe verschiedenen Befleidungen gleich pafe fend und fchon fenn follten. Denn wie fonnen fie ibre Bollfommenheiten und Reite alle an eben bemfelben Orte haben? Zwei Sprachen find zwei Schonheiten, die verschies bene naturliche Reise und Bollfommenheiten besigen. Die eine hat lebhafte feurige Augen; die andere minder, aber dafur einen lieblichen Mund. Diefe bat eine reinende Sand, die Laute ju fchlagen geubt; jene bagegen einen wohl gebildeten Sug, ber jum Entzucken tangt. Un beiben muß man Rein gegen Rein, Bolltommenheit gegen Boll-. fommenheit, obwohl an unterschiedlichen Arten, aufgeben laffen. Go auch mit ben Sprachen! Wenn ber Uberfeper feinen Bug, feinen Gebanten feines Driginals bat fchwinben laffen, wenn er jedem eine echt Deutsche anftandige Bulle gegeben, fo daß er eben den Eindruck auf den Deut-

ichen Lefer, wie ber Briechische auf den echten Griechen macht, fo hat er feine Pflichten erfullet; wenn er fcon eine abjectivische Redensart umschrieben, oder bas, mas im Griechischen in Ruckficht auf unsere Sprache Umschreibung war, furjer, bem Genie ber letten gemaß, gegeben batte. Ich kann mir leicht vorftellen, bag ber feichte Tabler auch bier ausrufen mird: Ja, im Griechischen ift es boch gang anbers! Weg mit ben Dinfeleien! Freilich ift's im Griechischen anders! Das fann Giner, ber nur Augen bat und Worte gablen fann, feben, bag es im Griechischen anberd ift. Aber ift es auch fo erftaunend beffer, als bas Deutsche? Sat bas Driginal verloren? Rublet die Geele eis nerlei Einbrucke bei Original und Abersegung, ober find fie verschieden? Und ift ber Eindruck des Originals beffer, erhabener, edler und lebhafter? - Alfo untersuche man! -Aber - bau geboret mehr Kenntnif bes Griechischen, und mehr poetische Beurtheilungefraft, als ein folder vinfelnder Tabler ju baben pfleget.

2018 bem, was ich bisher gefagt habe, follte man billig schließen, daß ich einen Deutschen guten homer fur kein ganz unmögliches Ding hielte. Ach! Deutschland's Zustand wingt mich, ganz anders zu benken. Denn der Mann, der ein solches Werk unternahme, wie viel Zeit mußte er wohl darauf verwenden? — Die Tagelohner in den

Abersesungs Rabriten werden berglich über mich lachen: wenigstens fo viele Jahre, als bie Ilias Bucher enthalt? Diefe gange Beit barf er gar feinem anbern, ale blog biefem Geschäfte weiben. Er muß im Somer leben und me ben, und beständig voll bavon fevn. Aber wie fann bieß ein Gelehrter, ber ein Amt, und folglich andere Geschäfte hat Gelehrte ohne gewiffe Amteverrichtung gibt's bei uns menige, und auch biefe trachten eifrig nach einer Berfore gung. Mo ift ber Gelehrte, ber alle Bortheile ausschlagen. und ein Martyrer bes Somer werden wollte? 3ch fanbe hierzu bei mir feinen innerlichen Beruf, wenn ich auch mit Engelgaben ju biefem Berte ausgeruftet mare. Denn mein Baterland ift in aller Abficht falt. Dope murbe in Enge land burch ben Somer jum reichen Manne; ber Deutsche Überfeger murbe, auf mein Bort! babei verhungern, wenn er nicht fonft ju leben batte. Wo ift ber Deutsche Rurft, ber jur Ehre ber Deutschen Literatur einen Gelehrten, blof als Gelehrten, einer Belohnung werth hielte? - Doch. hiervon lagt fich nichts fagen; man predigt damit benen aus ben brei oberen Kacultaten ein Argernig und ben Deutschen Fürften eine Thorheit. Ich fage bemnach, fo lange Deutschland bas bleibt, mas es bisher mar, fo lange haben wir feinen guten Deutschen Somer ju gewarten!

10

2.

## Mlias.

## Erfte Rhapfodie \*).

Sing', Gottinn, ben unfel'gen Groll Achill's, Des Sohnes Veleus, welcher taufend Weh Auf Die Achger lub, in's Tobtenreich Go vieler Starken tapfre Geelen trieb, Und ihre Leichen bin, ein Raubmahl, warf Den Sunden und den Aaren allzumahl. Go aber mard ber Wille Beve erfullt, Sint gwischen Atreus Gohn, bem Ronige Der Scharen, und bem gottlichen Achill Der Zwiesvalt, ba fie haderten, begann. Wer von ben Gottern gab fie unterthan

Der Zwietracht, daß fie ftritten? Jupiter's Und der Latona Gohn. Denn ber, ergrimmt

<sup>\*)</sup> Die erften 425, (im Originale 303) Berfe biefer Rhapfobie find aus dem oben angezeigten Bande der Rlogischen Bi-Bliothef mit ben fpatern Berbefferungen bes überfegers aufgenom= men. Die letten 435, (im Driginale 308) Berfe ericheinen bier querft aus ber Sanbidrift.

Der Griechen bofe Veftileng empor. 15 Wovon dabin das Wolf im Lager ftarb, Beil feinen Briefter Atreus Gohn entebrt. Denn feine Tochter zu erlofen, traf Im Schiffsgelager Chrnfes ein, und both Biel überfoftliche Geschenfe bar. 20 In feiner Sand ben guldnen Bepterftab. Ummunden mit des fernhin treffenden Apoll geweihter Inful, fleht' er bie Achaer insgesammt, boch allermeift Die zwei Erzfeldheren, Atreus Gohne, an! Atriden, und ihr fußgeharnischten Achåer! Seil von den Unfterblichen, Die in Dompus Galen walten, euch, Bu fturgen Priam's Stadt, und glucklich beim

30

Auf Agamemnon, wiegelt' in dem Seer

Und gunftig riefen die Achaer aus: Berehren muffe man fein Priesterthum, Und nehmen fein hochköstliches Geschenk. Doch so gesiel's des Königs Herzen nicht.

Bu fehren. Doch erlaßt mein trautes Rind

Mir auch. Empfangt dieß Lofegeld dafür. Und ehrt den fernbin treffenden Apoll!

| Der Konig wies ihn schnobe von sich ab,        |    |
|------------------------------------------------|----|
| Und schnob dieg donnernde Geboth ihm nach:     |    |
| Daß ich dich, Alter, nimmermehr fortan         | 1  |
| Betrete bei den hohlen Schiffen hier!          | 40 |
| Bergeuch mir nicht, und fomm mir nie gurud!    |    |
| Furmahr! Nichts frommen mochte bir fobann      |    |
| Die Inful und bas Zepter beines Gotts.         |    |
| Rein! Sie erlaff' ich nicht, bevor baheim,     |    |
| Auf Argos Burg, vom Vaterherbe fern,           | 45 |
| Durchfingernd ihr Geweb', und Nachts mein Bett |    |
| Berfehend, erft bas Alter fie befallt.         |    |
| Bon hinnen benn! Entrufte mich nicht mehr!     |    |
| Auf daß du scheidest ohne harm von hier.       |    |
| So rief er, und ber Greis erbangte brob;       | 50 |
| Und fchlich, gehorchend feinem Ruf, verflummt  |    |
| An dem Geftade des erbraufenden                |    |
| Oceanus dahin. Doch bethet' er,                |    |
| Als er entfernt von dannen einfam ging,        |    |
| Inbrunftig zum gewaltigen Apoll,               | 55 |
| Der strahlenlockigen Latona Sohn:              |    |
| Bernimm, o Gilberbogens - Seld, ber bu         |    |
| Befchirmest Killa, die hochherrliche,          |    |
| Und Chrysa, und ein allgewaltiger              |    |
| Beherrscher bift von Tenedos, vernimm          | 60 |

D Smintheus, mein Gebeth! Behing ich je Mit Kranzen dein gefällig Heiligthum, Berbrannt' ich jemahls fette Hüften dir Bon Farren und von Ziegen ohne Fehl, D, so erfüll' ist die Verwünschung mir, So räche meine Zähren dein Geschoß An den Achäern! Also bethet' er.

65

80

Und ihn vernahm Avollo Phobus, fuhr Berunter von Olympus Binnen, Grimm In feinem Bufen. Bon ben Schultern bing Der Bogen und ber Rocher, rund bedeckt, Sell flirreten die Pfeil' am Rucken bes Ergrimmten Gottes, wann er nieder trat. Er gog wie Mitternacht. Unweit bes Seers Ließ er fich bin, und schnellte fein Geschof. Rlang ging vom Gilberbogen grausenvoll. Die schnellen Sund' und Mauler traf er erft, Jagt' aber bald ben morderischen Pfeil Auch auf fie felbst. Und raftlos loberten Mit Leichen Scheiterhaufen ohne Bahl. Meun Tage lang fuhr fein Geschoß in's heer. Am gehnten aber schart' Achill bas Bolf Busammen. Juno gab ihm bieß in's Bert. Gie iammert' es ber Griechen, bie fie fo

Dahin fab fterben. Alles Bolf erschien. 85 Es schloß fich bie Versammelung; und bier Erhob Achill auforderft fich, und fprach: Gobn Atreus, nunmehr, bunft mich, merben mir Durch neues Errfal ruckwarts muffen fliebn. Wenn nur der Tod uns noch entrinnen lagt; 90 Denn Rrieg und Deft befampfen uns vereint. Auf benn, und lag ber Geber einen uns Befragen, ober einen Driefter, ober auch Der Traumedeuter einen, (benn ber Traum Rommt auch vom Bevs,) ber fund uns thu', warum Der Kernbintreffende fo gornig fen. Er gurnt vielleicht um Sefatomben und Belubde, oder will, versohnt burch Fett Won Lammern und von Biegen ohne Fehl, Bon uns verbannen biefe Peftileng. 100 Er fprach's, und fente fich. Nach ihm erhob Sich Ralchas, Theftor's Sohn, der meifeste Der Geber. Rund mar ihm die Gegenwart, Die Bukunft und Vergangenheit. Durch ben Prophetengeift, ben ihm Apoll verliehn. 105 Satt' er bie Griechischen Geschwader fern Bis Ilion geführt. Und Ralchas hub Woll weisen Muthe fo ju verfunden an:

Achill, Beve Liebling, bu gebietheft mir, Den Grimm Apoll's, des fernhin treffenden 110 Beherrichers zu verfunden. Wohl, es fen! Du aber ichmor' auch mir juvor den Bund, Mein Selfer ftracks mit Mund und Arm alebann Bu fenn. Denn ich befahre, bag ein Mann Ergrimmen wird, der machtig uber all' 115 Achger herrscht, dem Teglicher geborcht. Und viel vermag ein Konig, welcher mit Dem-schlechtern Manne habert. Db er auch Denfelben Tag ben Born verdauete, So nahrt er doch die Tucke noch nachher 120 In feiner Bruft, bis er fie ausgeführt. Sprich alfo! Wirft bu mein Bertreter fenn? Und ihm ermieberte ber rafche Selb: Betroft verfund' uns beine Weißagung! Mein! Wahrlich! Bei'm Apoll, bem Liebling Zevs. Bu welchem du empor, o Ralchas, flehst, Wenn du den Griechen Gotterfpruch' enthullft! Daß, fo ich lebe, fo mein Auge schaut, Richt Einer ber Achaer allzumahl Gewaltsam feine Bande gegen bich 130 Empor bei'n hohlen Schiffen beben foll!

Und nennteft bu ben Agamemnon felbft, Der boch ben Machtigsten im heer sich preift. Run hub getroft ber heil'ge Geher an: Dein! Er gurnt nicht um Sefatomben, noch 135 Belubde; feines Priefters halben, ben Der Ronig schandete, ba er nicht los Die Tochter ließ, und an die Lofung nahm, Sat diefes Weh Gott Smintheus uns gefandt, Und wird es forder fenden. Denn er wird Den schweren Urm vom Todten eber nicht Burucke giebn, bis die schwarzaugige Chrnfeis er bem Bater, unerfauft, Uneingelofet, wieder gibt, und die Geweihte Sekatombe mit ihr schifft 145 Ben Chrusa. Dann wird er vielleicht verfohnt. Er fprach's, und feste fich. Und gleich erftand Der helb und ber Regierer weit und breit, Atribes Agamemnon, unmuthevoll. Sein schwarzes Berg war boch mit Grimm erfüllt; Die Augen funkelten ben Klammen gleich; Wild schoß er fie auf Ralchas, und hub an: Prophet des Bofen, nimmer haft bu mir Was Wonniglichs verfundet! Immerbar Freut fich bein Berg, mir Bos ju prophezein! 155

Seil haft du nie verfundet, nie gewährt! Nun weißaaft du den Griechen abermabl, Gott Smintheus fend' uns barum biefes Deb. Beil ich die berrlichen Geschenke nicht Rur Chrnfes Tochter nehmen wollte. Denn' Sch nabm' fie lieber mit mir beim, weil fie Dir merther felbft, als Alntamneftra ift, Die eine Junafrau mir jum Beibe marb. Denn diese weicht ihr nicht am Leibe, noch Un Bildung, noch am Geifte, noch an Runft. 165 Doch geb' ich fie juruck, wenn's beffer ift. Ich wunsche mehr des Beeres Beil, als sein Werberben. Aber nun bereitet mir Stracks einen andern Preis, auf baß ich nicht Der einzig unbelohnte Grieche fen. 170 Denn foldbes ziemt fich nicht. Ihr alle febt. Dag meiner ibo eines Andern wird. Da rief der rasche adttliche Achill: Du Allerftolzefter, Sabfuchtigfter, Wie follen bir ist bie farkmuthigen Achaer einen Dreis gemahren? Denn Gemeine Sachen find nicht aufbewahrt.

Was wir aus Stadten raubten, ift getheilt. Und es geziemt fich nicht, daß nun das Bolf

Dieß wieberum aufammen baufe. Bib Gie boch nur ist bem Gotte wieber. Bir Achger wollen breis und vierfach bir Sie einft vergelten, fo uns Beve ben Raub Der mauerfeften Ilion gewährt. Dierzu fprach Agamemnon, ber Regent: Dicht alfo taufche mich in beinem Ginn. Du gottergleicher, fattlicher Achill! Du überhohleft, bu beredft mich nicht! Dir felber willft bu einen Preis, und ich Soll barben? Du befiehlft mir, fie gurud 190 Bu geben? Wohl! wenn bie farkmuthigen Achaer einen anbern Breis mir bann Bemahren, welcher biefes murdig ift. Und meinem Bergen eben fo behagt. Gewähren fie ihn nicht, fo nehm' ich felbit; Go fomm' ich, und entreiff entweder bir Den beinigen, bem Migr, ober bem Uluf ben Preis. Ergrimmen wird gewiß Der, über welchen ich gerathen muß. Doch, hiervon reben wir bernach. Jest laft Ein schwarzes Schiff uns in bas Weltmeer giebn; Bequeme Ruberer versammeln; brauf Die Sefatombe laden, und fie felbit

| hinein dann fuhren, die schonwangige              |
|---------------------------------------------------|
| Chryfeis. Bon ben Fürften irgend wer 205          |
| Cep Führer! Ajar, oder Diomed,                    |
| Myf, der weise, oder du Achill,                   |
| Erschrecklichster der Sterblichen, auf baß        |
| Dein Opfer den Apoll befanftige!                  |
| Da schalt Achill, und blickt' ihn grimmig an: 210 |
| Sa! Du, mit Unverschamtheit angethan,             |
| Du Wuchergieriger, wie mag wohl noch              |
| Ein Grieche willig dir gehorchen? Wie             |
| Im hinterhalte barren, oder mit                   |
| Den Feinden muthig fampfen? Denn ich jog 215      |
| Der Friegerischen Troer wegen nicht,              |
| Die schuldlos an mir find, jur gehb' hierher.     |
| Die haben fie mir meine Stier' entfuhrt,          |
| Die meine Roffe; noch im nahrenden                |
| Und ackerreichen Phtia Ernten je 220              |
| Berberbt; ba zwischen uns ein brausend Meer       |
| Und viele schattige Gebirge find.                 |
| Nur dir gefolget inegefammt find wir,             |
| Rur dir in Fron, du Unverschamtefter,             |
| Den Menelaus und bich Sundischen 225              |
| Bu rachen an den Sohnen Ilion's.                  |
| Doch hierauf achteft, hierum forgst du nicht.     |

Du brobft fogar, mir meinen Ehrentohn :: hinmeg zu raffen, welchen ich mit fo Biel Mub' errang? Den bie Achaer mir Begeben? Ich empfange außer bem Die einen Dreis, gleich beinem. Wann von und Dereinft die volferreiche Ilion Berruttet wird, - verwaltet gleich mein Arm Das Meifte Diefes ungeftumen Ariege, -235 Go mird bir doch, mann bie Bertheilung fommt, Der größre Dreis; ich aber trage nur Den fcblechtern und geringern auf mein Schiff, Bann meine Banbe lag vom Streiten find. Buruck also gen Phtia! Beffer ift's 240 Ich fuhre mein Geschwaber wieder heim. Doch bunft mich, bag bu hier nach meiner Schmach Dir feine Schat' und Reichthum fammeln wirft. Der Felbherr aller Seer' erwiedert' ihm: Fleuch immerhin, wenn die Begierbe bich Ergreift! Ich fieb' dich feinesweges, bier Noch meinethalben zu verziehn. Es find Noch Andre, die mich rachen werben, ba; Bor Allen aber mein Berather Beve. Biff bu boch fo mir ber verhaftefte Bon allen gottgepflegten Konigen.

Denn immerdar ift beine Wonne 3mift, Und Tehb', und Schlacht. Wenn bu ein Rrieger biff, Go bat bir's Gott verliehn. Beuch immer nur Mit beinen Schiffen und Gefahrten beim, Beherriche beine Movmidonier! Sich achte nicht auf bich und beinen Born. Ich drohe bir fogar: Gleich wie Apoll Mir Chryses Tochter nimmt, Die ich Auf meinem Schiffe burch bie Meinigen Ihm fenden will, fo fomm' ich und entführ' Aus beinem Belt bie rofenmangige Brifeis, beinen Preis; bag bu erfahrft, Wie machtiger ich fen, und Jeglichen, Sich fuhn mir gleich ju ftellen, schaudere. Er fprach's; und Buth ergriff Achill'en. Gein Berwildert Berg berathichlagt' bin und ber, Db mit gegudtem Schlachtschwert von der Suft', Er los auf Agamemnon fturgen und Ihn morben; ober ob er feinen Grimm Dielmehr ist fillen, und fein Ungeftunt Begahmen follte? Als es fo noch fturmt' In feiner Bruft, und er bas lange Schwert Der Scheid' entjog, fam Vallas vom Olymp, Berab gesandt von Juno, Die fie 3mei

Gleich liebte, und befummert um fie mar. Sie bielt am Ructen bes Achill, ergriff Ihn bei bem goldnen Saare, ihm allein Mur fichtbar: benn fein Andrer schaute fie. Der Seld erbebte, mandte fein Beficht, Erfannte bald bie Gottinn Dallas, ber Die Augen schrecklich funkelten, und bub Bu ihr mit fchnell beschwingten Worten an: Bas fuhreft bu, o Tochter Agioch's, Berab? Damit du fabeft biefe Schmach 285 Bon Maamemnon? Sa! Ich schwore bir's, Soff auch, baf es vollendet werden mird, Berberben foll ibn balb fein Abermuth! In aber redte die blaudugige Minerva an: Bu fillen beinen Born, Co bu gehorcheft, fuhr ich vom Olomo, Berab gefandt von Juno, die euch Zwei Gleich liebet, und befummert um euch ift. Bohlan! Lag ab vom 3wift! Beuch nicht bein Schwert. Mit Worten aber fcbilt ibn! Denn mein Dund 295 Berfundet bir, mas bald geschehen wird: Es follen brei Mahl fo viel herrliche Beschenke megen dieser Schmach bereinft Dir merben. Drum gehorch', und jahme bich.

Da fprach ber rafche abttliche Achill: 300 Es giemet fich, bag ich auf eur Geboth, D Gottinn, acht', ob iso ichon in mir Mein Berg ergrimmet, ba mir's beffer ift. Denn wer auf bas Geboth ber Gotter merft, Der wird von ihnen wiederum erhort. 305 Und er hielt innen mit ber fchweren Kauft Am Gilbergriff, und fließ bas lange Schwert Behorchend ruckwarts in die Scheid' hinab. Gie aber bob fich wieber himmelan, Bur Wohnung Beve und ber Unfterblichen. Allein Achill ließ noch nicht ab vom Born, Und bub von neuen bart ju schelten an: Du Trunfenbold, mit beinem Bolfesblick Und beinem Rebberg! Nimmer bat's bein Duth Bemagt, fich mit bem Seer vereint jum Rampf Bu maffnen; nimmer, mit ben Backerften Im hinterhalt ju harren. Denn bieg bunkt Dir arg, wie Tob. Behaglicher mag's fenn, Durch's weite Beer ber Griechen Jedes Dreis Un bich zu raffen, ber bir widerspricht. 320 D Ronig und Ermurger beines Bolfs! Nichtswerthe find es, die du unteriochft! -

Furwahr! Conft mar' es beine lette Schmach.

| Doch ich verfund' und schwöre bir barob           |
|---------------------------------------------------|
| Den hohen Schwur: Go mahr dieß Zepter hier 325    |
| Die wieder Zweig' und Blatter treiben, noch       |
| Je wieder grunen wird, nachdem's einmahl          |
| Bom Stamm auf bem Gebirge losgetrennt,            |
| Und Rind' und Blatter rund herum bas Erg          |
| Herab geschälet, daß in Sanden die 330            |
| Achder es als Ruger führeten,                     |
| Zu wahren alle Sakung Kronion's, —                |
| Dieß fen an bir ein unentweihter Schwur! -        |
| So wahr foll sehnendes Berlangen noch             |
| Die Scharen ber Achder insgesammt 3 335           |
| Nach dem Achill befallen, mann bereinft           |
| Bom helbenwurger hektor fie in Meng'              |
| Ermordet ffurgen merben. Du wirft dann            |
| Sie nicht erretten konnen, ob bu auch             |
| Dich harmteft. Scharfer Unmuth wird vielniehr 340 |
| Dein herz in dir zernagen, daß du fo              |
| Den bravesten der Danaer verschmaht.              |
| So schwur der Sohn bes Peleus, schleuderte        |
| Bu Boben ben mit goldnen Buckeln reich            |
| Beschlagnen Zepterstab, und sette fich. 345       |
| Ihm gegen über wuthet' Atreus Cohn.               |
| Run aber fuhr der weise Pylier,                   |

Der fuß und laut berebte Deffor auf. Bon feiner Lippe floffen lieblicher Die Ton', als honigseint. Schon waren zwei Geschlechter Sterblicher verweset, Die Dit ihm erzogen waren, und zugleich Mit ihm auf Polos feligem Gefild' Einst mallten. Er beherrichete nun fchon Das dritte. Diefer hub mit weifem Muth 38t gwifchen ihnen feine Rebe an: Ihr Gotter! Belch entfeslich Drangfal fabrt Auf ber Achaer Land baber! Kurmabr! Deg wird fich Priam freuen und fein Saus; Krohlocken werden alle Troer brob 360 In ihren Bergen; wann nun ihnen fund Eur haber wird, die Ihr an Rath und Rraft Bu ftreiten uber alle Griechen fend: D lagt euch drum von mir vermahnen! Denn Ihr send ja Beide junger. War ich boch 365 · Einft großern Rriegsgewaltigen, benn Ihr, Bur Geit', und nimmer achteten fie mich Bering'. Denn Selben, ihnen gleich, fah ich Noch nirgends, werd' auch nimmer folche fehn, Als wie Dryant, ber Bolferweiber, mar, 370 Als Seld Virithous, Eradius,

| Als wie der gotterhabue Polyphem,              | -17.25 |
|------------------------------------------------|--------|
| Und Thefeus, gleichend ben Unfterblichen.      | 300    |
| Rein Erdgeborner ift ju folcher Rraft,         |        |
| Bie fie, gediehn. Die Startften maren fie,     | 375    |
| Und mit ben Starfften magten fie ben Rampf.    |        |
| Sie fochten mit Centauren im Gebirg',          |        |
| Und mordeten fie gräflich. Solchen mar         |        |
| Ich einst jur Geit', als ich aus Polos, fern   |        |
| Bom Apischen Gefilbe, tam. Gie felbft          | 380    |
| Beriefen mich; und nach Bermogen focht         |        |
| Ich neben ihnen. Aber wider sie                |        |
| Beftunde nimmermehr ein Sterblicher,           | 400    |
| So wie fie jest find. Dennoch merkten fie      |        |
| Auf meinen Rath, und folgten meinem Bort.      | 385    |
| Wohlan! So folgt auch Ihr; benn Folgen ift     |        |
| Euch beffer. Du, entreiffe Diefem nicht        |        |
| Sein Madchen, ob du's gleich vermagft. Laf ihm | 150    |
| Den Preis, ben bie Achder ihm einmahl          | with.  |
| Gegeben! Du, Pelide, hadre mit                 | 390    |
| Dem Konig nicht! Denn folder helbenruhm        |        |
| Fiel keinem Zepterführer je in's Loos,         |        |
| Als ihm, den Zevs verherrlicht hat. Bift du    | 43-    |
| Der Startere, weil eine Gottinn bich           | 4.3    |
| Bebar; fo ift er machtiger, benn er            | 395    |
| III.                                           |        |

Gebeuth viel Mehrern. Sohn des Atrene, nun Bezähme deine Wuth; so will ich dann Auch den Achilles siehn, von seinem Grimm Zu lassen, der fur's Ungestum des Kriegs Ein machtig Bollwerk der Achaer ift.

400

Hierzu sprach Agamemnon, der Regent:
Fürwahr! Du redest weise, Greis. Allein,
Hier dieser Mann will über Alle senn;
Uns Alle will er unterjochen, er!
Uns allzumahl beherrschen; Allen will
Sein Wink gebiethen. Aber das gelingt
Ihm nimmer. Wenn ihn die Unsterblichen
Zum Kriegesmann geschassen, haben sie
Orum Schmähung ihm zu reden auch vergönnt?

410

405

Ihn unterbrach ber gottliche Achill: Fürwahr! Ein Jage war' ich und ein Tropf Ju schelten, so ich dir in Allem, was Nur dir behaget, wiche! Andern magst Du so besehlen. Mir gebeuth nur nicht! Ich will nicht unterthan dir senn. Vielmehr Bernimm noch dieses, und verschleuß es tief In dein Gedächtniß! Dieser Arm soll nicht Des Mädchens halber streiten, noch mit dir, Roch auch mit einem Andern, wenn Ihr mir

415

Nun eure Gabe nehmt. Allein mas fonft 420 Auf meinem ichnellen schwarzen Schiff noch ift. Sollft bu mir miber Willen nicht entziehn. Sa! Bag' es nur; auf daß auch Diefe bier Es innen werden, wie fo ftracks mein Greer Bon beinem ichwargen Blute triefen foll! Co haberten die Widermartigen, Und hoben fich empor, und trennten die Berfammlung in- ber Lagerstatt am Deer. Nach feinen Schiffen und Bezelten fcbritt Der Sohn des Peleus; fein Patroflus ging Bufammt ben Rriegsgefahrten neben ibm. Atribes aber rif ein ichnelles Schiff In's Meer; las zwanzig Ruberer binein; Lud fur den Gott die Befatombe drauf, Und leitete die rosenwangige 435 Chrnfeis felbft binein. Der fluge Gobn Laertens war Gebiether uber's Schiff. Als Jeglicher bas Bort bestiegen, ging Die Kahrt burch die bestromten Pfabe fort. Und nun geboth der Ronig feinem Seer Die Reinigung. Bufammen reinigten Gie fich, und schutteten ben Schlamm in's Meer. Dann aber opferten fie bem Apoll,

| Und brachten fette Hefatomben bar            | , ,       |
|----------------------------------------------|-----------|
| Auf dem Geftad' des unfruchtbaren Meers.     | 445       |
| Der Wohlgeruch, in Dampf gehullet, flieg     | MAC       |
| Gen himmel auf. Also geschah im heer.        |           |
| Indessen ließ ber Ronig noch nicht ab        | 20        |
| Bon jener Rache, die er bem Achill           |           |
| Borhin gebroht, und rief Talthybius          | 450       |
| Und Eurybates, feine muthigen                |           |
| Trabanten, igo feine Herold', an:            |           |
| Auf, wandert bin in des Peliden Zelt!        | Jan Marie |
| Ergreift und führt die rosenwangige -        |           |
| Brifeis meg! Bermeigert er fie euch,         | 455       |
| Co tomm' ich felbft mit Mehrern über ihn,    |           |
| Und nehme fie. Das foll ihm bittrer fenn!    |           |
| Er rief's, und fandte mit bem bonnerreden    |           |
| Geboth fie fort. Unwillig gingen fie         |           |
| Den Strand am unfruchtbaren Meer hinab,      | 460       |
| Gelangten an bie Myrmibonischen              |           |
| Bezelt' und Schiff', und trafen ben Achill,  | ,         |
| Der zwischen dem Gezelt und schwarzen Schiff |           |
| Int faß. Ihm war es feine Wonne, fie         |           |
| Bu fehn. Erbebend ftanben fie vor ihm;       | 465       |
| Wanahuanh han Wakisthan nahatan              |           |

Sie nicht zu ihm, und fragten ihn auch nicht. Er nabm's im Innern mabr, und rief querft: Willfommen, Serold', Ihr Gefandten Ihr Der Gotter und ber Menschen! Rommt beran! 470 Ihr habet nichts verschuldet, fondern ber, Go euch bes Mabchens halber ist bieber Gefendet, Agamemnon, Dun, moblan! Beb', mein Batrofins, geh', und fuhr' bervor Das Mabchen! Abergib fie ihrer Sanb! Gie aber follen mir nun Reugen vor Den Seligen Dlump's, ben Sterblichen Auf Erben, und vor biefem rafenden Gebiether fenn! Wann's jemable mein bebarf, Dom Seer bas ichmabliche Berberben ab 480 Bu wenden, . . . benn verderblich ift fein Rath, Er rafet, und vermag bie Gegenwart Co wenig, als die Jufunft ju burchschaun, Noch, wie das heer gefichert fampfen foll. Er fprach's. Patroflus that ben Willen bes 485 Befahrten, ging, und fuhrt' aus bem Gegelt Die rofenwangige Brifeis por, Und ließ fie fort von hinnen fuhren. Gie Begaben wieberum von bannen fich In bas Achaerlager. Ungern ging 490

Das Mabchen mit ben Bothen. Aber nun Entrif Uchilles fich ben Geinigen. Und feste fern von ihnen weinend fich Un's Ufer ichaumenber Gemaffer bin. Sier schaut' er in ben schwarzen Dceau. Und bethete jur Mutter inbrunfivoll. Und breitete bie Sande nach ihr aus: D Mutter, ba ju furger Ballfahrt nur Du mich gebareft, o, fo follte mir Der hohe Donnerer in dem Olnmp, 500 Go follt' auch Beve mehr Ehre mir verleibn! Er aber ehrt mich nicht im minbeften. Der weitgebiethende Atrid' bat mich Geschändet! Sat mir meinen Preis entrafft! Go fprach er weinend. Ihn erborte bie 505 Erhabne Mutter, welche unten, tief Im Deean bei'm greifen Bater faß. Und jablings bob fie aus ben schaumenben Bewaffern, wie ein Rebel, fich empor, Und wallte bin vor ihren Weinenben, 510 Und redt' ihn, ftreichelnd mit ben Sanben, an: Mein Gobn, was weineft bu? Sprich, welcher Gram Beffurmt bein Berg? Berhehl' es nicht in bir, Damit es fund une allen Beiben fen.

Und tief erseuftend sprach zu ihr Achill: 515 Du weißt es! Bas ergabl' ich's bir, ber fund Schon Alles ift? Gen Thebe jogen mir, Der Weihftabt, ber Metion gebeuth, Beraubten fie, und führten allen Ranb Mit uns hieber. Ihn theilten nach Gebuhr Die Gohne ber Achaer. Atreus Gobn Empfing in's Loos die rofenmangige Chruseis. Aber furge Weil' bernach Ram Chrufes hier. bes fernbintreffenden Apollo Briefter, in ber Lagerstatt 525 Der erigepanierten Achaer an. Die Tochter ju erlofen, fam ber Greis, und brachte fur fie unermegliche Befreiungeschäbe bar. Die Inful um Das goldne Bepter bes ferntreffenben 530 Apoll in feinen Sanden, flebt' er die Achder indgesammt und allermeift Die zwei Erzfeldherrn, Die Atriden, an-Da riefen gunftig all' Achger aus, Berehren muffe man ben Priefter, und Unnehmen fein portrefflich Lofegelb. Doch fo gefiel's bes Konige Bergen nicht. Derfelbe wies ihn schnode fort von fich,

Und ichnob fein bonnerredes Geboth ibm nach. Ergrimmt begab ber Alte fich von bar. Und bethete jum Phobus. Der vernahmt Den Liebling, und entließ ben Tobespfeil Auf die Achiver. Scharenweise farb Das Bolf; benn überall fuhr bas Gefchof In's weite Geer ber Griechen. Da erftanb 545 Ein weiser Geber unter uns, und that Die Offenbarung bes Apoll uns fund. Ich mahnte ftracks ber Erfte ju bes Gotts Berfühnung. Aber Atreus Gobn ergriff Darob die Wuth; und jablings fprang er auf 550 Und rief mir Drobung, die erfullt nun ift. Unist geleiten Die Achaer fie Auf schnellem Schiff guruck, und bringen bem Bebiether ihre Gubngeschenke bar. Mir aber haben nun die Berold' aus 553 Dem Belt bie Tochter Brifes meggeführt, Sie, welche die Achaer mir ertheilt. Run, Mutter, bilf, benn bu vermagft es, bilf Mun beinem Sohn. Fahr' auf in ben Olymp, Und fieh' jum Beve, wenn je burch Wort und That 560 Du feine Suld gewannft. Denn oft vernahm Ich im Wallafte meines Baters, wie

| Du ruhmetest, daß du die Einzige                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Von den Unfterblichen bas schmähliche                                 |
| Berderben von dem Wolkenschmarger Zeve : 1565                         |
| Gewendet, da, als ihn die übrigen                                     |
| Olymper, Here, Posidaon und In |
| Athene, feffeln wollten. Aber bu,                                     |
| D Gottinn, kamft herzu, bu lofteft ihm                                |
| Die Band', und riefft hinan in ben Olymp 570                          |
| Den Hundertarm, bei Gottern Briareus,                                 |
| Ügåon unter Sterblichen genannt.                                      |
| Er überging den Vater hoch an Araft.                                  |
| Nun faß er an ber Seite Kronion's,                                    |
| Stolzierend im Trimmph. Die feligen 14 575                            |
| Olympier erzitterten barob,                                           |
| Und ftanden ab. Hieran erinner' ihn,                                  |
| Und wirf dich nieder, und umschling' fein Anie,                       |
| Und fleh' ihn an, den Troern beizustehn,                              |
| Und die Achaer bis an's Meer zurück                                   |
| Zu scheuchen, und am Bort ber Schiffe noch                            |
| Sie hinzuwürgen; daß sie insgesammt                                   |
| Des Königs halber bugen, und auf daß                                  |
| Der weit gebiethende Atrib' alsbann                                   |
| Sein Unrecht fuhle, daß er einen Mann, 585                            |
| Den Stårfffen der Achger, fo entehrt.                                 |

hierauf verfeste Thetis weinend ibm: D meh, mein Gobn, warum gebar ich bich, Au welchem Ungemach ernabrt' ich dich! Ach! daß du jahrenlos und ungeharmt 590 Bei beinen Schiffen rafteteft, ba bir Mur eine furte Wallfahrt werden wird! Bu fchnellem Tob, und doch ju großerm Leid, Als irgend wer, bift bu erfehn! Gemiß Gebar ich einft zur Unglucksftunde bich! 595 Doch fieb, ich fahr' empor jum schneeigen Olymp, dieg fund bem Blineschleuberer Ru thun, Bielleicht, bag er gerühret wird. Du barr' indeft bei beinen Schiffen bier, Und gurn' auf die Achaer immerfort, 600 Und gang enthalte dich bes Streite. Denn Beve If gestern über'n Ocean um Mahl Der tabellosen Athiopier Bewallt, und alle Gotter find gefolgt. Am zwolften Tage fehrt er wiederum 605 In den Olomp gurud. Dann fabr' ich auf Bu feinem erzbegrundeten Pallaft, Und fnice bin; vielleicht erhort er mich. Co fprach fie, schied von bannen, und verließ Ergrimmt im Innern ibn, der fconumgurteten

Beliebten millen, welche mit Gewalt Entrafft ihm miber feinen Billen mar. Mit ber geweihten Sefatombe fam Ulug indek zu Chrpfa an. Schon lief Das Schiff in ben geraumen Safen ein; 615 Bufammen rollte man die Gegel; marf Sie in bas duntle Schiff; man lief ben Daft Un Tauen nieber, ber gelegt in ben Behålter ward, und fuhr ber Unfurth ju; Man warf bie Unfer; fchlang die Geile drum; Das Bolf erflimmte bas Geftab', und lub Die Sekatombe des ferntreffenden Apollon aus. Chrnfeis auch entitiea Dem oceandurchwandelnben Geban, Ulpf geleitete fie jum Altar, 625 Gab fie bem Bater in die Arm', und fprach: Mich fandt', o Chruses, Agamemnon, ber Gebiether ber Achaer ab, bein Rind Dir gugufuhren, und bem Bott allbier Bu opfern die geweihte Sefatomb', Auf daß ber Grimm bes Fernhintreffenden Berfohnet werde, welcher unfer Seer Mit tief befeufstem Jammer beimgefucht.

Er sprach's, und übergab fie feiner Sand.

Boll Wonne nahm fein Kind ber Bater auf. 635 Die Andern ordneten die Sefatomb' Indeffen um ben ftattlichen Altar. Und muschen ihre Sand', und bielten ichon Das Salfenmehl bereit. Und laut begann, Die Sand' erhebend, Chrnfes fein Gebeth: 640 Bernimm mich, Gilberbogenspanner, ber Du Rille schuteft, Die Sochberrliche, und Chrufa, und ber allgemaltige Beherrscher bift von Tenebod! Du haft Erharet mich, als ich vorhin dich bath, Saft mich gerächet, und die Danger Bewaltig beimgefucht. Erfulle mir Run aber dieß Begehr, und wende von Den Dangern die schwere Veftileng! Go bethet' er, und ihn vernahm ber Gott. Als man gebethet, und das Salfenmehl Geftreut, bog man bes Biebes Salf empor Bum Schlachten. Drauf enthautete man es, Man schnitt bie Schenkel aus, und hullte fie In Kett gedoppelt ein, und warf 655 Noch andre auserlef'ne Stucke drauf. Der Greis verbrannt' es auf zerspaltnem Soli, Und traufelte barüber schwarzen Wein.

Bur Geit' ihm fanden Rnaben; jeder bielt Den Runfgact in ber Sand. Ale bieg verbrannt, 660 11nb als bas Eingeweid' erforschet mar, Berftuckten fie bas Unbre, fpiegten's auf Dit ihren Backen, brieten's fauberlich, Und jogen's wieder ab. Als bieß Geschaft Mollbracht, bereiteten fie fich ein Dahl, 665 Und ichmauften Reiner mar, ber gleichen Theils Gebarbet hatte. Als bie Gier nach Speif Und Erant geftillt war, fullten Rnaben boch Mit Bein ben Rrater an, und reichten braus Die vollen Becher überall herum. 670 Berfohnungelieber tonten gang ben Tag Sindurch bem Gott; ein schoner Sochgesang Mart von ben Anaben ber Achder laut Dem Gilberbogenspanner angestimmt. Und Monn' empfand fein Berg, ale er's vernahm. 675 Run fant die Sonne. Duntel jog einher; Und fie entschlummerten an ihrem Schiff. Als brauf bie fruhgeborne Cos, mit Der Rosenhand, erschien, ba fehrten fie Buruck in's weitgebehnte Lager ber 680 Achder. Und der Kernhintreffende Bab Kahrwind hinterber. Gie richteten

Den Daft, und fpannten weiße Gegel auf. Bom Bindhauch fchwoll bes Segels Mitt' empor, Und um ben Boben unten rauschte laut 685 Die schwarze Well', indem bas Sahrzeug fuhr. Und fo vollbracht' es feine Bahn, die Fluth Sindurch. Ale fie in's weite Lager ber Achaer angelanget, gogen fie Das schwarze Schiff boch auf des Ufers Sand. 690 Und rollten lange Balfen unter, und Berftreuten fich in bie Gegelt' umber. Noch gurnte, raftend an bem schnellen Schiff, Der ichenkelrasche gotterhabne Gohn Des Beleus, fam jur belbenrubmlichen 695 Versammlung nicht, und jog nicht in die Schlacht. Bier harrt' er; gang verfummert' ibm fein Berg; Und bennoch municht' er Rrieg und Schlachtgeschrei. Allein fo balb bie zwolfte Frube mard, Begaben insgesammt bie Ewigen Sich jum Dlomp juruck. Beve fcbritt voran. Und Thetis Berg vergaß nicht bas Geschäft Des Gohnes, fondern mallet' aus der Fluth Des Meers empor, und fuhr um's Morgenroth Gen himmel auf, und traf ben weitumschauenden Kroniden figend auf dem hochften Saupt

Des vielbeminfelten Dlump's allein. Sier fant fie vor ihm bin, umschlang fein Rnie Dit ihrer Linken, mit ber rechten Sand Berührte fie fein Rinn, und fieht' alfo 710 Beus, Rronus Cobn, ben Weltregierer, an: Zevs Water, half ich je durch Wort und That Dir unter ben Unfterblichen, o, fo Erfull' ist mein Begehr, und rache mir Den Gohn, bem furgre Krift, ale Andern, marb! Denn ist bat Mgameninon, ber Regent Der Bolfer, ihn entehrt, und ihm ben Breis Entrafft. Gib Rach', o Beve, bu bimmlifcher Berather! Und verleih' ben Troern Gieg, Go lange, bis bie Griechen meinem Gohn Genua gethan, und bag ibn brob geehrt. Sie fprach's, und Bevs, ber Wolfensammler, fchwieg; Saf lana' verftummt. Doch Thetis hielt noch fets Sein Anie, umschlang es inniger, und bath Bum andern Mahl: Berheiß' mir's frei, und wint' 725 Erborung, ober weigre fie! Bas haft Du brob ju jagen ? Lag mich nur Erfahren, wie ich die verachteste Der übrigen Gottinnen por bir fen! Und tief erseuszend rebete zu ihr 730 Der Wolfensammler: Sa! ein traurig Ding. Daß du mich Bere'n zu entruften gwinaft, Die drob mit Schmabgegant mich reigen mirb. Gie, welche immerbar mit mir vor ben Olympern habert, und mich zeihet, bag 735 Ich Troja belf im Streit. - Doch, lag mich ist. Daß Bere bich nicht schaue. Dein Gebeth Soll meine Sorge ju vollbringen fenn. Damit bu aber glauben mogeft, fieh, Go minket bir mein Saupt; und biefes ift Mein feierlichstes Zeichen bei ben Emigen. Denn die Berheißung, ber ich mit bem Saupt Gewinket, ift unwiderruflich, ift Untrieglich, und bleibt nimmer unerfullt. Ist winfte Rronus Gobn berunter mit Den schwarzen Wimpern; bas ambrofische Gelock' ergittert' auf ber Scheitel bes Unfterblichen Regierers; und es brobnt' Umber ber unermegliche Olomo. Nachdem fie Rath gepflogen, schieden fie. Und von dem leuchtenden Olympus fuhr Die Gottinn in bas tiefe Meer binab. Und Beve beschritt ben Gaal; Die Emigen Erffanden von den Gigen alljumahl,

Bei ihres Baters Runft. Nicht Einer war, 755 Der feiner Raberung gebarret batt'; Entgegen manbelten fie insgesammt. Er aber flieg auf feinen Thron empor. Doch Juno, der es unverhohlen war, Die beute Thetis, mit bem Gilberfaum, Des greisen Meergotte Tochter, Rath mit ibm Gepflogen, bub alfo an babern an: Wer pflog, bu Rankerfinner, Rath mit bir? Stets freut es bich, von meiner Seit' entfernt, Berborgnes ju beschließen! Rimmer baft 765 Du mir bein Dichten willig fund gethan! Der Gotter und ber Menfchen Bater rief Bierauf ibr ju: Bergebens trachteft bu, In meinen Rath ju bringen. Schwer wird bieß Geschäft bir fenn, obichon bu Gattinn bift! Rur bas, mas bir ju miffen fich gegiemt, Goll meder Gott, noch Sterblicher anvor, Denn bu, erfahren. Aber mas allein, Und sonder die Olomper ich entwarf, Nach diesem frag' und forsche nimmermehr! Und bie erhabne, bunkelaugige Bemahlinn fprach: Welch eine Reb' entfubr

Dir, ungeftumer Rronion, anist?

Die bab' ich vormable bich befragt, noch bich Erforicht; und bu beratheft immerbar in Rub'. .... 780 Was bir behagt. Doch ist befahr' ich fast In mir, bag Thetis, mit bem Gilberfaum, Des greisen Meergotts Tochter, dich beruckt. Denn um bas Morgenroth faß fie vor bir, Und bielt dein Knie umschlungen. Ihr baft bu : 785 Befraftigung, fo mahn' ich, jugeminkt, Du wollest ben Veliden rachen, und Bertilgen ber Achaer viel' am Meer. Dierauf erwiebert' ihr Beve Rronion, Der Wolfensammler: Immer mabnit bu arg! :: 790 Bermegne, nie bin ich verborgen bir! Doch nimmer foll bir's frommen, fonbern mehr Mein Berg bir noch entneigen. Diefes wird Dir barter fallen. Bahnft bu recht anist, Go ift's mein Schluß. Berftumme benn vor mir, 795 Und folge meinem Bort! Souft mochten einft Dich alle Gotter im Olompus nicht Bertreten fonnen, wenn ich gegen dich Erhube meinen unbezwungnen Arm. Go rief er, und ber bunkelaugigen 800 Erhabnen Juno schauderte. Sie faß

Berftummend mit beklommnem Serien ba.

| Die himmlischen Bewohner allzumahl              |
|-------------------------------------------------|
| Erfeufiten in bem Saal bee Beve. Allein         |
| 38t hub Bulfan, der hohe Runftler, vor 805      |
| Den himmlischen ju Gunft ber Mutter an :        |
| Furmahr! Ein traurig unerträglich Ding,         |
| Daß Ihr fo hadert ob den Sterblichen,           |
| Und bei ben Gottern Ungeftum erregt!            |
| Sinfort wird feine Wonn' am fugen Mahl          |
| Dehr fenn, wird herrschen Unluft immerdar!      |
| Dich, Mutter, mahn' ich, ob bu gleich es felbft |
| Erkennen magft, dich nach bes Batere Sinn       |
| Bu fugen, bag er funftig uber bich              |
| Nicht abermahl ergrimm', und unfer Mahl 815     |
| Berrutte. Denn ber Bligeschleuberer             |
| Des himmels, wenn fein Will' es ift, vermag     |
| Bon unsern Sigen allgusammen uns                |
| Herab ju fturgen; er, gewaltiger, benn wir!     |
| Bohlan! Befanftige bennnach fein herr 820       |
| Mit Schmeichelmorten, und fogleich wird uns     |
| Der himmelsherrscher wieder guddig fenn.        |
| So fprach er, fprang empor, nahm ben            |
| Rundum gebognen Relch, gab in die hand          |
| Der Mutter ihn, und rebt' ihr alfo ju: 825      |
| Getroft, o liebe Mutter, dulde dieß,            |

Befummert es bich icon, auf bag bich einft. Die bu fo lieb mir bift, mein Auge nicht Beichlagen werben febe. Denn alebann Bermocht' ich bich, obichon voll harmes, nicht 830 Bu retten. Ach! verberblich ift's, bem Beus Bu miberftehn. Denn ehmahle, als ich bir Bu belfen ftrebt', ergriff er mich bet'm Ruf. Und schleuberte mich von ber Binn' Dlump's Berab. Ich fubr ben gangen Tag. Erft, als Die Conne fant, fiel ich auf Lemnos bin. Dur wenig Leben schlug in mir; boch balb Erhuben mich bie Gintier vom Rall. Da lachelte bie ichmanenarmige Saturnia, und lachelnd nahm fie an 840 Den Becher ans ber Sand bes Gohns. Und er Begann, bem Rrater fußen Deftar ju Entichopfen und ben Gottern überall Berum ju reichen, von ber Rechten an. Und unaufhörliches Gelachter ging 845 Bon ben begluckten Gottern, als fie ben Bulcan berum im Gaal geschaften fabn, So schmausien sie ben gangen Tag bindurch Bis Connenuntergang, und Reiner mar, Der biefes Mable gebarbt. Apollo fchlug 850

Die fcone Bither, und ber Mufen Chor Bon holber Stimme mechfelte Gefang.

Als brauf ber Sonne Strahlenglang erlofch, So ging voll Schlafs ein Jeber in's Gemach, Das ihm mit weisem Geift ber hinkende Beruhmte Zimmerer Bulcan erbaut.

855

Der Bligeschleuberer bes himmels auch Schritt nach dem Bett, wo er zu ruhen pflag, Wann ihn ber suge Schlummer überfiel. Daselbst entschlief er ist, und neben ihm Die thronerhabene Saturnia.

860

3.

## Ilias.

3weite Rhapfodie. 2. 1 - 109 \*).

Die andern Götter und die Reifigen Auf Erden schliefen gang die Nacht hindurch. Nur nicht den Zevs umfing der suße Schlaf. Bekummert war sein Innres, Peleus Sohn Zu rachen, und der Griechen eine Meng' An ihren Schiffen dem Verderb zu weihn. Und endlich daucht' es ihm der beste Rath, An Agamemnon einen Tauschungstraum Hinab zu senden. Solchen rief er her, Und redt' ihn mit beschwingten Worten an:

10

Fleuch, Taufchungstraum, ju'n schnellen Schiffen ber Achaer! Fahr' in Agamemnon's Zelt. Thu' ihm genau, was ich gebiethe, kund! Bewaffnen soll er ganz die Heereskraft

<sup>\*)</sup> Diefes Fragment erfcheint hier jum erften Mable aus ber handfdrift.

| Der langbehaarten Danaer jum Streit. 15           |
|---------------------------------------------------|
| Mun murd' er fahn die weitgedehnte Stadt          |
| Der Troer; benn geendet fen der Zwift             |
| Der Gotter im Olymp. Es habe fie                  |
| Gebeuget insgefammt ber Juno flehn,               |
| Und Drangfal hang' auf Ilion herab. 20            |
| Er fprach's. Der Traum, ba er's vernommen, flog,  |
| Und langte jablings bei ben Schiffen an,          |
| Ging ju Atrides Agamemnon bin,                    |
| Und traf ihn unter bem Gezelt im Schlaf,          |
| Der sich ambrosisch über ihn ergoß. 25            |
| Gleich Neftor'n, Peleus Sohne, trat er ihm        |
| Bum Saupt. Denn ben hielt Agamemnon boch          |
| Vor allen Greifen. Nachgeberbend ihm,             |
| hub fo der Traum in Agamemnon an:                 |
| Du schlummerft, Atreus Gohn, bes Rriegesmanns, 30 |
| Des Roffebandigers? Es ziemet bem                 |
| Berather, dem ein Heer vertraut ift, der          |
| Dft forgen foll, nicht nachtelanger Schlaf.       |
| Mert' auf geschwind'! Ich bin der Kunder Zeve,    |
| Der, ift er gleich entfernt von bir, um bich 35   |
| Sich bennoch fummert und fich bein erbarmt.       |
| Bewaffnen follst du gang die Heerestraft          |
| Der langbehaarten Danaer jum Streit.              |

Mnn wirft bu fahn die weitgebehnte Stadt Der Troer; benn geendet ift ber Swift 40 Der Gotter im Olymp. Es hat fie nun Bebeuget insgesammt ber Juno Rlebn. Und Drangfal-bangt auf Ilion berab Bom Bevs. Bemahre dieg in beiner Bruft, Und bas Bergeffen übermaltige Dich nicht, nachbem ber fuße Schlaf entflohn. Go fprach er, und entwich, als biefes Beift Auf bas, mas nie geschehen follte, fann. Er mahnte, Driam's Stadt noch biefen Tag Bu fahn, ber Thor! und mußte nicht, mas Beis 50 Roch über ihn verhing. Denn Ungemach Und Jammer wollt' er in gewaltigen Gefechten noch auf die Achder und Die Troer laben! Iko wacht' er auf Bom Schlaf. Die Gotterftimm' umflang annoch Gein Dhr. Er hob gerabe fich empor; Bog an den weichen Leibrock, schon und neu, Und marf ben weiten Mantel bruber ber. Den weißen Sugen aber band er brauf Die iconen Goblen unter; bing bas Schwert, 60 Dit Gelb bebuckelt, um die Schultern; nahm Den vaterlichen, unverganglichen

| Regiererstab, und schritt jur Lagerstatt        |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Der erzgepanzerten Achaer fort.                 |      |
| Auror' erftieg den thurmenden Olymp,            | 65   |
| Berfundend den Unfterblichen den Lag,           |      |
| Als er den Rundern, lauten Rufs, geboth,        | .10  |
| Herbei ju rufen jur Verfammelung                |      |
| Die schönen Danaer. Ihr Ruf erging;             |      |
| Und jene fammelten fich schnell herbei.         | 70   |
| Da hieß er niedersitzen einen Rath              | ,    |
| Bon edeln Greifen an des Koniges,               |      |
| Den Polos zeugt', an Neftor's schnellem Schiff. |      |
| Als Jeglicher hiezu erforen mar,                |      |
| Begann er seinen schlauen Rath also:            | 75   |
| Sort, Freund', es fam ein Gottertraum ju mir    |      |
| Im Schlaf, jur Zeit der ambrafußen Nacht.       |      |
| Der glich genau dem Meffor an Geffalt,          |      |
| An Wefen und an Buche, trat mir jum Saupt,      | 100  |
| Und redte mich mit diefen Worten an:            | 80   |
| Du fchlummerft, Atreus Cohn, des Kriegesmanns,  |      |
| Des Roffebandigers? Es ziemet dem               |      |
| Berather, dem ein heer vertraut ift, ber        | 2/18 |
| Oft forgen foll, nicht nachtelanger Schlaf.     |      |
| Merk' auf geschwind'! Ich bin ber Kunder Zevs,  | 85   |
| Der, ift er gleich entfernt von bir, um bich    | No.  |
|                                                 |      |

| Cath Samuel Blumant with With hair antiquest  |
|-----------------------------------------------|
| Sich bennoch fummert und fich bein erbarmt.   |
| Bewaffnen follst du gang die Heerestraft      |
| Der langbehaarten Danaer jum Streit.          |
| Run wirft du fahn die weitgebehnte Stadt . 90 |
| Der Troer; benn geendet ift der Zwift         |
| Der Gotter im Olymp. Es hat fie nun           |
| Gebeuget insgesammt ber Juno Flehn,           |
| und Drangfal hangt auf Ilion herab            |
| Bom Bevs. Bemahre bieß in beiner Bruft! 95    |
| So fprach er, und entflog von bar. Und mich   |
| Berließ ber fuße Schlaf. Wohlan! Alfo         |
| Lagt nun bie Gohne ber Achaer und             |
| Bewaffnen! Aber ich will fie guvor,           |
| Ob's heilfam ift, erforschen, will baher 100  |
| Dem mohlberuderten Geschwader Flucht          |
| Gebiethen. Ihr verhindert fie alebann,        |
| Der Eine hier, ber Undre dort, daran.         |
| Er sprach's, und seste sich. Nach ihm erhob   |
|                                               |
| Sich Reftor, der Regent der fandigen 105      |
| Gefilde Pylos, und begann also                |
| Voll weisen Muthe in ber Berfammelung:        |
| Ihr Freunde, Fuhrer und Berather ber          |
| Achaer! Sagt' ein Andrer bieß Gesicht         |
| Uns an, fo achteten mir's fur Betrug, 110     |

So rief er, und begab sich meg aus ber Berfammelung. Und nun erhoben auch Die scepterführenden Regierer sich, Und führten aus bes Bolterweidere Wort, Und die Geschwader eileten herbei.

Go fumien dichter Schwarme Bienen aus Dem hohlen Kelfen immer mehr und mehr Hervor, und schwirren, wie in Trauben, auf Des Lenges Bluthen, Schwirren bie und ba In Saufen bin, wie rottenweif anist Mus Schiffen und Gezelten über bas Boraus fich behnende Geftabe bin Die Bolfer gur Berfammlung manbelten. In bem Getummel loberte ber Ruf. Der Berold Beve, und reinte fie, ju gehn. Drauf schloffen fie ben Rreis; Betofe mar In ber Berfammelung; und unter ibr Erfeufgete ber Grund im Riebertritt. Neun Runder riefen ihnen bas Geboth, Bom garmen abzulaffen, und Behor Den gottgepflegten Ronigen in leibn.

120

125

130

Gehorchend ließen fie fich insgefammt 135 Bu finen nieder; bas Getofe fchmiea: Und Herrscher Mgamemnon trat bervor, Das Scepter haltend, von der Aunft Bulcan's Geformt. Bulcan gab's einft an Aronus Goln. Beve, ben Regierer; Beve ertheilt' es brauf 140 Dem Gotterbothen Bermes; Bermes gab's Dem Rokbegahmer Belops; Belops brauf Dem Bolfermeiber Atrens: Atreus, als Er farb, bem berbenfeligen Thueft; Threft verließ es Maamemnon's Band, Regierer über Infeln eine Meng' Und Aravs Reich zu fenn. hieran gelehnt. Begann er bie beschwingte Reb' alfo.

4.

## Ilias.

## Dritte Rhapfobie \*).

Als jeglich Seer, fammt feinen Oberften, Geordnet mar, jog mit Befreisch und Larm, Den Bogeln gleich, ber Troer Schar einher. Go larmet burch bie Luft ein Rranichflug, Bon Schlackerwetter und Decemberfroft Berfcheucht, und larmet über'n Wogenftrom Des dunkeln Oceans babin, und bringt Herab von oben ben Dogmaen Mord Und Untergang durch ichwere Kebb' in's Land. Doch bie Uchaer ruckten fill beran, 10 Muthschnaubend, und gefaßt in ihrem Ginn, Rur Einen Mann ju ftebn. Wie, wenn ber Gub Die Wipfel bes Gebirge in Nebel hullt, Berhaft bem Sirten, aber gunftiger Dem Dieb', ale Mitternacht; benn ringe umber 15 Rann Steinwurfs Beite faum bas Aug' erschaun:

<sup>\*)</sup> Dom 80, Berfe an fier zuerft aus ber Sanbichrift abgebrudt.

Go flieg, von ihrem Auftritt aufgewühlt, Der Staub in Wirbelwolfen in Die Luft. Denn raich burchwandelten fie bas Gefild'. Und als fie bald jum Anfall fich genaht. Da zeigte vorn, im Borbeer Mion's. Seld Paris fich in gottlicher Geffalt. Bon feinen Schultern bing ein Darbelvlies. Sammt Schwert und Bogen nieder. Jede Kauft Schwung einen Arf, mit Gifen icharf bespitt. Und fürchterlich rief er bie Tapferften Des Griechenheers jum Gegenkampf beraus, Sein nahm ber Degen Menelaus mabr, Als er voran mit weiten Schritten ging. Wie fich ber Leu in feinem Sunger freut. Wenn er einmabl auf vollbeleibten Raub, -Entweder einen hochgefronten Birich, D'r eine Gemfe, - trifft, und gierig ihn erpactt, Und in fich schlingt, ob hart gleich hinter brein Die Meute rafcher Sunde bellt, und nach 35 Ein Trupp von ruftig jungen Jagern fest: Go freut' auch Menelaus fich, als er Boran ben fchonen Paris fchreiten fab, Und schwung, ber Rach' am Kalschen schon gewiß. Vom Wagen vollgeruftet fich berab.

40

Dem iconen Varis aber, als er ihn Im Borbeer ichimmern fah, erichrak bas Berg. Rafch wich er in's Getummel feines Beers Boll Todesschen jurud. Wie, wenn der hirt Im Waldgebirg' auf einen Drachen trifft, Und, graß und grausend burch ben gang Leib, Busammen fcrickt, fich aufrafft, und entrinnt: Go fuhr ber schone Varis graufenvoll In's Beer bes ftolgen Ilion's jurud. und heftor fah's, und fuhr ihn scheltend an: Elender Wicht, mit aller Wohlgestalt! Nichts, als Berführer! Nichts, als Beiberged! Dag bu boch nie geboren, ober boch Rur ehlos wenigstens gestorben marft! Das wollt' ich, bas! Furmahr! Weit beffer mar's, Als aller Welt ein folches Schandmabl fenn. Sa! Welche Lache ber Achaer nun Erheben wird, der ob ber Schonheit dich Gur Troa's tapferften Berfechter bielt! Dich, bem's doch gang an Muth und Araft gebricht! Se! Warft bu ber, ale bu Gefahrten warbit, Dit Reifeschiffen burch bas Weltmeer fuhrft, Reck unter fremdes Bolf bich niftelteft, Und eine Schone, eine Selbenbraut,

Sinweg bem Apischen Gefilbe ftablit? Bum Unfall beinem Bater, Staat und Bolf, Bur Schabenfreude beiner Keind', und bir Bur Schande ftablft? Sa! Sollteft bu nicht nun Dafur bem tavfern Menelaus ftehn? Du murdeft innen werden, bu! weß Manns Jungblubenbe Gemablinn bu geraubt! -Nichts frommen mochte bir bein Bitherfpiel, Nichts alle Gaben Entheree'ns, nichts Dein Lockenschmuck, nichts beine Wohlgeftalt, Wenn bu binab in Staub getreten marft. Dein Gluck, bag zu verzagt die Troer find, Sonft hatten fie fur all bas Ungemach, Das du auf fie geladen haft, dir lanaft Ein Rleid von Gaffenfiefeln angelegt. Dierauf ber gottlichschone Varis fo: Nicht ohne Rug, allrecht schalt mich bein Mund! Unbiegfam bleibt boch immerbar bein Berg, Der Art bes Manns, ber Schiffholt gimmert, gleich, Die tief einhaut, und noch die Schwungkraft mehrt. Go ungertrummerlich halt auch in bir Dein Selbenfinn. Jedennoch wirf mir nicht Der guldnen Benus holbe Gaben vor. Nicht zu verschmahn ift wohl bie Chrengift.

| Der himmlischen, die bloß gegeben wird,         |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Und Jeder nicht nach Willfur nehmen mag.        | 90   |
| Run aber, willft du, daß ich fechten foll,      | 110  |
| So halt' die Schlacht der beiden Bolfer an,     | 96 m |
| Und fielle mich allein mit Atreus Sohn          |      |
| Bum Rampf jufammen auf bem Mittelplan.          |      |
| Es gelt' um Helena und all ihr Gut!             | 95   |
| Wer fiegt und oben bleibt, ber nehme hin        | 1.0  |
| Das Weib, fammt aller Sab', und fuhr' es beim.  |      |
| Ihr Audern aber sohnet euch hernach -           |      |
| Durch Friedensbund und Opfer wieder aus.        | 1-3  |
| Ihr bauet ruhig Troa's Fruchtgefild',           | 100  |
| Und Jene mogen wiederum guruck                  | 10   |
| In's Roßland Argos und in's Mutterland          |      |
| Der schönen Weiber, nach Achaa, ziehn.          |      |
| Er sprach's, und Heftor, boch ber Red' erfreut, |      |
| Erat vor, und hielt mit quergepacktem Spieß     | 105  |
| Der Troer Rotten an; und Alles stand.           |      |
| Die Griechen aber schoffen immer noch,          | 1,00 |
| Und schwungen Stein' und Lanzen auf ihn los,    |      |
| Bis laut der Feldherr Agamemnon rief:           |      |
| Salt, Argier! Gleich stellt eur Werfen ein!     | 110  |
| Denn heftor will uns einen Bortrag thun         |      |

4.4

Und gleich enthielten fie fich ftill bes Streite; und hefter auf bem Mittelplan begann: Merkt auf, Ihr Troer, und Ihr fußgeharnischten Achaer! Sort Die Rede Baris an. Durch beffen Schuld fich unfre Kehd' erhub! Wenn fo der Troer, als Achaer Schar Ihr glangendes Gemehr ju Grafe ftreckt, Go will er jest allein, um Selena Und all ihr Gut, bem Menetaus fiehn. Wer fiegt und oben bleibt, ber nehme bin Das Meib, fammit aller Sab', und fuhr' es beim. Wir Andern aber fohnen uns bernach Durch Friedensbund und Opfer wieder aus. Er fprach's; und tiefes Schweigen berricht' umber, 125 Bis brauf ber Degen Menelas begann: Bernehmt auch mich! Denn meinen Bufen bruckt Das größte Web. Nun endlich hoff' ich boch, Daß Frieden unfre Bolfer fcheiden wird. Denn Ungemachs genug, burch meine Kebb' 130 Und Daris Schuld, ertrugt Ihr fchon bislang. Wem das Geschick das Todesloos nun wirft, Der fterbe bin! Ihr Undern trennt euch ftracks! Schafft Lammer jest, ein weißes fur bie Sonn', Und fur Die Erd' ein schwarzes Lamm berbei. 135

Ein brittes meihen mir bem Bater Beus. Ruft Driam auch beraus, bamit er felbft Den Bund befraftige, - benn Priam hat Go manchen falichen femurvergegnen Cobn! -Daß nimmer Übertretung Zeus Bertrag 140 Entheilige. Auch ift bes Junglings Ginn Oft manbelbar. Doch schlagt ein Greis mit ein. Der Bufunft und Bergangenheit ermagt, Dann trifft fich am erfprieglichften ein Bund. Er fprach's, und jeglich Seer erfreute fich, 145 Woll hoffnung naber Rub' vom fchweren Streit. Man foppelte die Roffe feft in Reibn, Und ffieg berab, und freckte das Gewehr The eins am andern auf den Boden bin. Raum mitten innen blieb ein schmaler Raum. 150 Indeffen fandte Sektor ungefaumt Zwei Runder nach ber Stadt, bas Lammerpaar Beraus ju Schaffen und den Driamus Bu rufen. Agamemnon gleichfalls bieß In's Schiffgelager ben Thaltybius, 155 Das Lamm ju hohlen, gehn. Und ftracks volljog Thaltybius des Oberfeldherrn Wort.

Der filberarmigen helene trug hievon die Gottinn Iris Bothfchaft ju,

| Gleich ihrer Schwägerinn Laodice,            | 160 |
|----------------------------------------------|-----|
| Der schönften Tochter Priam's, an Geftalt,   |     |
| Die Konig Selikaon's, vom Gefchlecht         |     |
| Antenor's, Gattinn war. Gie traf fie heim    |     |
| Vor einem breiten Strahlenteppich an,        |     |
| Worein sie mirkte manche Kriegsbeschwer      | 165 |
| Der Rossebåndiger von Ilion                  |     |
| Und erzgepanzerten Achåerschar,              |     |
| So unter Mavors Waltung ihrethalb            |     |
| Bisher bestanden war. Ihr nahte sich         |     |
| Die schnelle Gotterbothinn, und begann:      | 170 |
| Auf, traute Schwägerinn, jum Skåerthor!      |     |
| Und schau' einmahl das wundersame Thun       |     |
| Der Rossebåndiger von Ilion                  |     |
| Und erzgepanzerten Achåer an!                |     |
| Raum noch, ju Rrieg entbrannt, begannen fie  | 175 |
| Im Feld ein jammervolles Mordgefecht;        |     |
| Nun raftet all bie Schlacht, und ruhig fteht |     |
| Ein Jeglicher, auf seinen Schild gelehnt,    |     |
| Und neben ihm der lange Speer gepflantt.     |     |
| Nur Paris und der tapfre Menelas             | 180 |
| Befehden sich mit Langen nun um dich.        |     |
| Du follst hernach des Siegers Gattinn fenn.  |     |
| Sie fprach's, und flofte fußes Sehnen ihr    |     |

| In's Herr nach ihrem erften Ehgemahl,          |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Und ihrer Stadt, und ihren Altern ein.         | 185 |
| Flugs hullte fie ben Gilberfchleier um,        | 0   |
| Und eilt', ein gartes Thranchen weinend, fort. |     |
| 3wo ihrer Dienerinnen, Klymena                 |     |
| Und Athra, folgten ihren Schritten nach;       |     |
| Und balb erreichten fie bas Skaerthor.         | 190 |
| Furft Priam, fammt ben Alteffen bes Bolls,     |     |
| Thymot und Lampus, Panthous und Alyth,         |     |
| Und Hiketaon, Mavors edelm Zweig,              |     |
| Benebst Antenor'n und Ukalegon,                | 193 |
| 3mei Beifen, faß boch auf dem Gfåerthurn.      | 195 |
| Bor Alter jogen fie gwar nicht ju Streit;      |     |
| Doch galten sie als weise Redner noch.         |     |
| Wie Grillen, figend auf bem Baum im Sain,      |     |
| Herunter girpen ihren Silberfang,              |     |
| So sasen Troa's Fürsten auf dem Thurn.         | 200 |
| Alls fie herauf Helene'n fteigen fahn,         | 100 |
| Flog dieß Geflifter durch den ganzen Kreis:    |     |
| Rein Bunder! Wenn fo lang' um folch ein Weib   | -   |
| Gan; Griechenland und Troa Ungemach            |     |
| Erdulbet hat. Bei Gott! ben emigen             | 205 |
| Olymperinnen gleicht ihr Angesicht.            | ,   |
| Doch aber fahre sie, so schon sie ist,         |     |

Nur immer bin, und nehme ben Verderb Bon und unfern Rindern mit fich fort! Go raunten biefe. Driam aber rief 210 Selene'n qu: Bergn, mein trautes Rind, Und fen' dich ber! Gollft beinen erften Mann, und beine Freund' und beine Magen febn. Romm nur! Du bift nicht Schuld; die Gotter find's, Go gegen mich ben graufen Rrieg emport. 215 Collft mir 'mahl nennen jenen Riefenmann. Wer ift ber große farke Grieche bort? Amar raat wohl hoher noch manch andres haupt; Doch einen schönern und erhabnern Buchs Sah ich mein Leben lang mit Augen nicht. 220 Er gleichet einem Ronig an Geftalt. Emiedernd fprach die fchone Tochter Beus: Mit Scham und Furcht, o theurer Schwaher, fullt Dein Anblick mich! Dh! hatt' ich lieber einft Den bittern Tob, als beinen Sohn, gewählt, 225 Als Mann und Bruber und ein einzig Rind Und liebensmurdiger Gefpielen Rreis Berlaffen! Aber, ach! Das that ich nicht! Und fliege nun in Babren bruber aus! -Der Oberfeldherr Agamemnon ift 230 Der große Mann, nach bem du eben frugft.

Ein weifer Rurft und tapfrer Seld jugleich! Er war mein Schwager einft, wenn ich noch iett, Ich Schandliche, ben Nahmen nennen barf. Go fprach fie, und bewundernd rief ber Breis: 235 D feliger Atribe! Gohn bes Glucks! Was eine Meng' Achaer bir gehorcht! Ich mar im rebenreichen Phrngien Einmahl, und fab, wie langft bem Sangarftrom Des Bolts und Reifigengetummels viel, 240 Aus Atreus und bes edeln Mugbon's Reich, Gelagert war. Ich ftand als Sulfsgenoß Bei ihnen, als zur Schlacht beran das Deer Der manngemuthen Amajonen jog; Doch ihrer war nicht folche Menge bort, 245 Mls schongebildeter Achaer bier. Drauf frug ber Greis, als er Ulvffen fab: Wer, fag' mir, trautes Rind, ift Jener bort, Der furger zwar, als Atreus Gohn, an Buchs, Doch breiter noch an Bruft und Schulter fcbeint? 250 Sein Ruffgegeng liegt in bas Gras geftrectt; Er felber mandelt, wie ein Widder, burch Die Reihn ber Seinigen. Ich gleich' ihn recht Dem Berdenmann, von bicht bewolltem Blies, Der burch bie große Gilberherbe schweift. 255 Erwiedernd sprach die schöne Tochter Zeus: Der ist Laertens kluger Sohn, Uhps, Erzogen zwar auf Ithaka's Gebirg', Doch kundig alles Raths und aller List.

260

265

275

Bier fiel ber weise Greis Antenor brein: Da haft bu, Frau, ein mahres Wort geredt! Denn einft fam, mit bent tapfern Menelas, Der gottliche Ulnffes beinethalb Als Abgefandter ber. Ich nahm fie auf Bei mir, und that nach Gaftrecht ihnen mobl. Da hab' ich Beiber Urt und Geift erforscht. Wann Jeder in ber Bolksversammlung fand. Dann ragt' an breiten Schultern Menelas Hervor; boch faßen fie, fo war Ulus Unsehnlicher. Im Reden por dem Bolf War Jener aufgeschurtt und furt, boch scharf: Nicht wortvoll, doch im Ausbruck treffend fets; Db er viel junger gleich an Jahren mar. Erat nun Mlog empor, fo fand er erft, Und heftet' an ben Boden feinen Blick. Gleich einem Ungeubten, hielt er ffeif Sein Bepter, und bewegt' es weber vor, Noch hinterwarts. Man hatt' ihn leicht Fur einen bummen Schmoller angefehn.

Doch wann bernach aus feiner Bruft bervor, 280 Dem winterlichen Schneegestober gleich, Der hohe Laut ber vollen Rebe brach. Dann hatt' es mohl fein andrer Sterblicher Ihm gleich gethan; und wir verwundrungevoll Bemerkten auch fein Unfehn bann nicht mehr. 285 Und weiter fah ber Greis in's Reld, und frug: Mer ift bort iener große farte Selb? An Saupt und breiten Schultern überragt Er bie Achder insgesammt umber. Erwiedernd fprach das gottlichholde Beib: 290 Der Beigand Migr ift's, ber Griechen Schild! Nicht fern von ihm fteht auch Ibomeneus, Bor feinen Rretern, wie ein Gott, umber Bon feinen Rriegsgewaltigen umringt. Mein tapfrer Menelaus nahm ibn oft 295 Bordem als Gaft in unfrer Bobnung auf, Wann er von Rreta fam. Doch feb' ich bort Der fußgebarnischten Achder viel, Bon Angesicht und Nahmen mir befannt. 3mei Furften nur, ben Sechter Pollux nicht, 300 Und nicht den Rogbezahmer Raftor trifft Mein Aug'; vergebens fucht's ein Brubervaar,

Das mit aus meiner Mutter Schoof entsprang.

| Sind fie vielleicht vom holden Sparta nicht        |
|----------------------------------------------------|
| Dem Schwager nach, gen Ilion gefolgt? 305          |
| D'r mochten sie, wenn auch das Reifeschiff         |
| Sie hergeführet hat, nicht in die Schlacht,        |
| Aus Scham bor meiner großen Schande, giehn ?       |
| So fprach fie; aber ihr Gebein umfing              |
| Daheim, im holden Lacedamon, schon 310             |
| Der Gottinn Erd' allmutterlicher Schoof.           |
| Die Kunder aber trugen unterdeß                    |
| Des Friedensbundes Opfer durch die Stadt,          |
| Ein Lammerpaar und einen Ziegenschlauch,           |
| Boll frohlichenden Weine, des Erdreiche Araft. 315 |
| Idaus trug den blanken Rrater, nebft               |
| Den guldnen Relchen, und ging hin, und rief        |
| Den alten Ronig auf in's Felb hinaus:              |
| Auf, Sohn Laomedon's! Es rufen dich                |
| Die Fursten unfrer Roffebandiger 320               |
| Und erzgepamerten Achaer 'naus                     |
| In's Feld, ein Bundesopfer ju vollziehn.           |
| Denn Paris will bem tapfern Menelas                |
| Bu Langenkampf, des Weibes halber, fiehn.          |
| Dem Sieger folgt das Weib und all ihr Gut. 325     |
| Die andern Bolker aber fohnen sich                 |
| Durch Friedensbund und Opfer wieder aus.           |

| Wir bauen ruhig Eron's Fruchtgefilb',                |
|------------------------------------------------------|
| Und Jene werden wiederum guruck ber bei ber bei bei  |
| In's Rofland Argos, und in's Baterland 330           |
| Der schönen Weiber, nach Achaa, ziehn.               |
| Ibaus fprach's. Zusammen schraf ber Greis,           |
| Und hieß die Seinigen, das Rofgespann introd 110     |
| Bufammen jochen. Stracks gefchah fein Wort.          |
| Drauf hob er in ben schonen Wagen sich, 335          |
| Und jog die Zügel an. Antenor flieg                  |
| Ihm nach, und lenfte burch bas Ståerthor             |
| Die schnellen Roffe fort in's Feld hinaus.           |
| Und als sie bei den Scharen angelangt,               |
| Entstiegen fie bem Wagen, auf bem Rein, 340          |
| Und schritten auf ben Mittelplan hervor.             |
| Der Oberfeldherr Agamemnon fprang                    |
| Gleich, nebst dem weisen Sohn Laertens, auf.         |
| Die feierlichen Knuder richteten                     |
| Den Gottern brauf bas Bundesopfer ju, 345            |
| Und mischten in dem Krater Opferwein,                |
| Und übergoffen ihren Konigen                         |
| Mit Waffer beide Sande. Atreue Sohn                  |
| Ergriff fein Meffer, welches immerdar                |
| An feines großen Schwertes Scheibe hing, 6 11 16 350 |
| Und schor den Toft von jedes Lammes Haupt.           |

Die Runder fvendeten die Molle bann Der Troer und Achger Kurffen aus. Und Atreus Gobn bub in ber Kurften Rreis Bei lautem Bethen feine Band' empor: D Bater Beus, ber bu auf 3ba thronft! Du herrlichster! Du Allgewaltigfter! D Sonne, die bu Alles schauft und borft! The Baffer! Du, p Erbe! Und auch Ihr. Die Ihr die ichwurvergefinen Sterblichen 360 Da unten noch im Tobe ftraft! Bernehmt's! Gend Zeugen bier! Und fchutet ben Bertrag! Go Daris heut ben Menelaus fallt, Go bleib' ihm Selena und all ihr Gut, Und mein Geschwader fegle wieder beim! 365 Doch, wenn ber blonde Menelaus ihn Erlegt, fo geb' und Mion bas Beib Und all ihr Gut juruck, und lea' auf bas Uns eine Buge bar, wie fich gebubrt, Die fich auf Rind und Rindeskind erftreckt. 370 Und wenn, nach Paris Sinfall, Priamus Debft feinen Gobnen biefer Buf' entfteht, Co bleib' ich hier, und ftreite fort um fie, Bis daß die Fehd' ihr rechtes Biel gewinnt. Er fprach's, und schnitt mit morderischem Er;

Die Gurgeln beiber Lammer burch, und marf Gie guckend, burch ben Schnitt ber Lebenstraft Beraubt, ju Boben bin. Drauf ichopften fie Dit Opfericalen aus bem Rrater Wein, Und goffen bethend ihn baruber aus. 380 Wohl Mancher beiber Beere fieht' also: Erhabner Beus! Und all' ihr Emigen! Mer unter une ben Bund querft verlett. Deg Sirn flieg' in ben Staub, wie diefer Bein! Auch feinen Rindern muff' es fo geschehn! 385 Ein Rrember fchanbe feines Beibes Schoof! So marb gefleht; boch Beus ichlug nicht mit ein. Und Prigmus bub brauf die Stimm' empor: Run, bort's, Ihr Erver und Ihr fußgeharnischten Achaer! febr' ich wieberum guruck 390 Ins bobe Trog. Denn mein Aug' vermag Richt, angufehn ben Zweifampf meines Gobns Mit euerm tapfern Menelas. Rur Reus Und übrigen Unfterblichen ift fund, Wen bas Geschick jum Tob' erlefen bat. 395 Go fprach ber gotterhabne Greis, und lud Die Lammer auf ben Wagen, flieg empor, Und jog bie Bugel an. Antenor nach. Und Beibe lenkten nach ber Stadt ihr Spann.

| Held hektor und Laertens edler Cohn, 400      |
|-----------------------------------------------|
| Ming, bezeichneten den Kampfplat nun,         |
| Und schüttelten in einem ehrnen Selm          |
| Die Loofe um ben erften Lamenwurf.            |
| Die Bolfer aber betheten indef,               |
| Und huben jum Olymp die Sand' empor. 405      |
| Wohl Mancher beider Heere fleht' alfo:        |
| D Bater Zeus, der du auf Ida thronfi!         |
| Du herrlichster! Du Allgewaltigster!          |
| Wer zwischen und folch Ehun gestiftet hat,    |
| Def Seele fahre bald jur Soll' hinab! 410     |
| Uns aber fohn' ein ewig Bundniß aus!          |
| Drauf schüttelte der große Troerheld,         |
| Mit weggewandtem Blid, und Paris Loos         |
| Entsprang zuerft bem helm: Drauf alles Bolf   |
| Ließ reihenweif' bei feinem Reifigen 415      |
| Und mannigfachem Waffenzeug fich hin. 11      |
| Und Paris, der liebholden Helena              |
| Bermahlter, that die blanke Ruftung an.       |
| Den Schenkeln lege' er schone Harnisch' um,   |
| Und schnallte fie mit Silberspangen fest. 420 |
| Lykaon's, feines Bruders; Panger jog          |
| Er vor die Bruft; denn diefer paßt' ihm wohl. |
| Dann henft' er um fein filberbucklig Schwert, |

| Und nahm jur hand ben großen berben Schilb.       |
|---------------------------------------------------|
| Auch bectt' er feine schone Helbenftirn 425       |
| Mit einem blant polirten Rogbufchhelm.            |
| Der Rogbusch winkte furchterlich herab.           |
| Bulent ergriff er noch ben ftarfen Speer,         |
| Fur feine Fauft gerecht. Go ruftete               |
| Der Kriegesbegen Menelas fich auch. 430           |
| Als hier und bort ber held gewaffnet war,         |
| Schritt Jeglicher mit grimmem Blick hervor        |
| In's Mittelfeld. Entfegen mandelte                |
| Die Rossebandiger von Ilion                       |
| Und erzgepangerten Achaer an 435                  |
| Sie nahten fich einander, boch ergrimmt,          |
| Die Langen schwingend, in bem Rampfbegirk.        |
| Buerft warf Paris aus ben langen Speer,           |
| Und traf auf bes Atriden glatten Schild: mean pod |
| Doch drang er nicht hinein. Die Spine bog 440     |
| Sich frumm am farten Blech. Run aber fchwung      |
| Der tapfre Menelaus feinen Spieß,                 |
| Und fleht' alfo ju Bater Zeus empor:              |
| Run, himmelsherricher, gib mir Rach' an ihm!      |
| Und bandig' ihn, ber mich querft gereint, 445     |
| Durch meine Fauft! Daß jest und immerbar          |

| Sich Jeder scheue, feinen Gaftfreund, ber          |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Ihm mohlgethan, fo ju beleidigen.                  | ,   |
| Er fprach's, und hob und marf ben langen Speer,    |     |
| Und traf bes Priamiben glatten Schilb.             | 450 |
| Der rasche Speer fuhr durch den blanken Schild,    |     |
| Und weiter burch ben schonen Panger bin,           |     |
| Und rif am Wanst das Leibgewand ihm auf. 1         |     |
| Doch Paris frummte fich, wodurch er noch           |     |
| Dem schwarzen Tod entkam. Und Atreus Gohn          | 455 |
| Zog aus fein filberbucklig Schwert, und hieb's     |     |
| Soch schwingend auf bes Helmes Toft herab;         | -   |
| Doch drei = und vierfach sprang in seiner Faust    |     |
| Das Schwert in Splitter von dem Hieb entzwei.      |     |
| Er aber heulte laut gen himmel auf:                | 460 |
| D Zeus, du bift mir der Berberblichfte             |     |
| Vor allen Himmlischen! Versprach ich doch          |     |
| Fur Paris Bubenftuck mir Rache schon!              |     |
| Und nun muß mir gerspringen gar das Schwert,       |     |
| Nachdem umsonft der Fauft die Lang' entfuhr?       | 465 |
| Er rief's, und fprang auf feinen Gegner los,       |     |
| Erpackt' ihn oben bel dem Roßbuschhelm,            |     |
| Und schleift' ihn nach dem Heer der Griechen fort. |     |
| Da bampft' ihm bas gestickte Riemenband,           |     |

Das unter'm Rinn den helm ihm fefter hielt,

470

| Die garte Reble gu. Selb Menelas                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Satt' ihn gewiß mit fich babin gefchleift,                               |
| Und gan; des Ruhme Unfterblichkeit erkampft,                             |
| Satt' es nicht Eppria, die Tochter Zens,                                 |
| Sofort erblickt. Die flog herbei, und rif 1475                           |
| Das Riemenband von Rinderhaut entzwei;                                   |
| Und leer blieb in ber ftarken Jauft ber hetm.                            |
| Ihn aber schlenderte ber Helb ergrimmt,                                  |
| Und rollt' ihn fort nach den Achaern hin,                                |
| Wo Einer von den Seinen ihn erhob. 480                                   |
| Dann fturme' er wiederum, voll Mordbegier,                               |
| Mit ehrner Lange hinter Paris her.                                       |
| Doch ihn entriff, ale Gottinn, Benne leicht.                             |
| In Nebel dicht verhallt, verfente fie and in and in                      |
| Den Liebling in fein wurziges Gemach, 485                                |
| Flog nach Helene'n dann, die auf dem Thurn, 🦠 2001. 3                    |
| Umringt von vielen Troerimen, ftand 1119 , 113 3                         |
| Gleich einer alten Wollespinnerinn, war der bei bei bei bei bei          |
| Die ihr im angenehmen Sparta einst 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
| Die schönfte Wolle spann, und allermeist 110 11 1490                     |
| Bei ihr in Gunften ftand, kam Copria,                                    |
| Und jupfte sie am lieblich duftenden                                     |
| Gewand', und raunt' also ihr in das Ohr:                                 |
| Sier tomm! Der schone Paris ruft bich beim,                              |
| III.                                                                     |

Do er jegund, fo glangend an Geftalt, 495 Als Rleidung, bein auf weichem Polfier harrt. Du glaubeft nicht, er fomm' aus dem Gefecht, Bielmehr, er woll' entweber tangen gebn, D'r fige ba, vom Reigen auszurubn. Go fprach fie, und erreat' in ihr bas Sert. Doch, als fie brauf bes schonen Nactens Glanz Des Bufens Reit, ber Augen Kunfeln fab. Schraf fie gusammen, und bub an ju ibr: Ach! Leibige! Schon wieder triegst bu mich? Goll ich vielleicht noch tiefer bin in's Land 505 Der Ohrvaier, p'r irgend eine Stadt Des wonnigen Maonien's nun giehn, Go etwa bort von bir ein Liebling mobnt? Nachdem vom Menelaus Paris nun Beffeget ift, und ich Berhafte fort 510 Von hier, mit ihm nach Sparta foll, Go bift bu gleich mit neuen Liften ba? Bleib' bu boch hier! Entfag' ber Gotterfchaft! Und lag babinten gar Olompus Gaal! und lindre feinen Sarm! Und pflege fein! 515 Bis er jur Gattinn, ober Magd bich mablt. Die fehr' ich wieder in fein ftraflich Bett.

| Mich wurden alle Troerinnen schmahn.         | WE IS |
|----------------------------------------------|-------|
| Qualt meine Bruft boch fo bes harms genug.   | W 13  |
| Und gornig hub die Gottinn an und fchalt:    | 520   |
| D reige mich, Unfelige, nicht fo!            |       |
| Dag ich nicht von bir weich' in meinem Born, | 4 600 |
| Nicht funftig mehr bich haffe, benn zuvor    |       |
| Mein Bufen bich geliebt, und wider bich,     |       |
| Bei Troern fo, ale bei Achaern, Groll        | 525   |
| Erwecke, ber bich in's Berberben fturgt.     |       |
| So sprach fie. Helena erbangte drob,         | dia   |
| Und ging, in filberblinkenbes Gemand         |       |
| Berhullt, tiefschweigend Entheree'n nach,    | 1200  |
| Daß feine Erverinn es innen ward.            | 530   |
| Und als in Paris prachtigem Pallaft          | 620   |
| Sie angelangt, flog gleich ber Magbe Schar   | 100   |
| Jum Dienft heran. Doch bie Gebietherinn      | 3.403 |
| Stieg auf ben Goller in's Gemach empor.      | 1     |
| hier fiellt' ihr felbst die holde Enpria,    | 535   |
| Dem Paris gegen über, einen Stuhl.           |       |
| Sie feste fich, und brach fo gegen ihn,      |       |
| Mit abgewandtem Blick, verachtend aus:       | ,     |
| Kommft aus bem Streit? Daß du erlegen marft  | A Bid |
| Bor meinem erften machtigern Gentahl!        | 540   |
| Souft ruhmteft bu ig beine ithereraft.       |       |

In Sauft und Speer, vor Atreus Selbenfohn! Ei! Beh' doch bin, und ruf' ibn noch ein Dabl Rum Rampf beraus! Doch rath' ich weislich bir, Bleib' lieber beim, und nimm's nicht wieder mit Dem blonden Menelas fo thoricht auf! Erlegen mochte bich fonft bald fein Greer. Ermiedernd hub der schone Baris an: Bermund', o Beibchen, fo nicht meine Bruft Mit Stachelworten! Seut hat Menelas Durch Athenee'n obgefiegt. Wie leicht Sieg' ich ein andermahl! Denn uns auch fiebn Roch Gotter bei. Jest lag uns Freunde fenn, Und fomm' in's Bett! Denn nimmer noch juvor Sat fo viel Liebe meine Bruft geschwellt. Gelbft ba nicht, als ich bich aus Sparta fabl, Und burch bas Meer, an's Giland Krange .... Mein schnelles Schiff bich trug, wo ich querft In Lieb' und Beischlaf mich bir jugefellt. Go branget mich die fufe Luft gu bir. Er fprach's, und flieg in's Wonnebett voran. Ihm folgte bald bie fchone Gattinn nach. Und Beide pflagen fußer Liebe brin. Inbeffen aber schweifte Menelas Durch's Beergetummel, wie ein Leu, berum,

570

Und schoß nach Paris seinen Blick umber.

Jedoch kein Troer, noch ein Bundsgenoß,
Konnt' ihn entdecken. Keiner hätt' ihn wohl,
Hätt' er ihn wo gewußt, aus Gunst verhehlt.

Denn Jeder haßt' ihn, wie den schwarzen Tod.

Und der Erzseldherr Agamemnon ries:
Hört, Troer, und Ihr Hülfsgenossen, hört's!
Held Menelas hat offenbar gesiegt!

Gebt nun Helene'n und ihr Gut heraus,
Und legt die Buß' uns dar, die sich gebührt,
Und bis auf Kind und Kindeskind erstreckt.

Er riefe, und all' Achaer fimmten bei.

5.

# Ilias.

#### Bierte Rhapfobie. B. 1 - 147 \*).

Indessen saßen die Unsterblichen Bei'm Vater Zeus im goldnen Saal ju Rath. Die edle Hebe schenkte Nektar ein. Sie tranken sich die goldnen Schalen ju, Und schauten auf der Troer Stadt herab. Int gleich versuchte Zeus sein Ehgemahl Durch stachelnde Vergleichung so jum Zorn:

Gar zwo Göttinnen sind dem Menelas Mit Gunsten zugethan. Die Königinn Bon Argos, Juno, und die mächtige Beschüßerinn Athen's. Doch sigen sie Entfernt, und weiden bloß den Blick an ihm. Die holde Eppris ist dagegen stets Um ihren Freund, und schügt ihn vor Gefahr. Erst jest erhielt sie ihn, da er schon selbst Dem Tode sich ergab; obgleich der Sieg

D. A.

10

15

<sup>&</sup>quot;) hier jum erften Mahle aus ber handichrift abgedendt.

| Dem friegerischen Menelaus blieb.                 |
|---------------------------------------------------|
| Auf! Laft nun Rath uns pflegen, welchen Lauf      |
| Die Sache nehmen foll. Soll abermahl              |
| Heilloser Krieg und grimme Schlacht entstehn, 20  |
| D'r Friedensbund bie Bolfer einigen?              |
| Wofern euch Allen bieß behagt, so mag             |
| Die Stadt bes Ronigs Priam ferner ftehn,          |
| Und Atreus Sohn fein Weib jurud empfahn.          |
| Er fprach's. Minerva und Saturnia, 25             |
| Die ihm am nachften fagen, schnoben brob          |
| In fich hinein. Denn immer dachten fie            |
| Auf Troa's Untergang. Minerva fag                 |
| Ergrimmt auf Zeus, und flumm vor bittrer Buth.    |
| Doch Juno's Bruft entbrach ber Jorn; fie rief: 30 |
| Unholbester, mas sprachst bu für ein Wort?        |
| Go foll nun eitel alle meine Dub',                |
| Und fruchtlos fenn ber Schweiß, ben ich vergof?   |
| Go hab' ich meine Roffe denn umfonft              |
| Ermubet, und bie Bolfer uberall,                  |
| Bu Priam's und ber Seinen Untergang,              |
| Berfammelt? Immerhin! Doch fallt gewiß            |
| Micht Einer von uns übrigen bir bei.              |
| Boll Unmuth fuhr ber Wolkenfammler auf:           |
| D Unholding, fprich, mas hat Prigmus. 40          |

Was haben feine Gobne miggethan, . . Dag bu die schöngebaute Ilion Go unerfattlich ju verheeren gierft? Sa! So hinein zu brechen burch bas Thor Und die gethurmten Mauern, und fowohl Den Brigmus, als fein Geschlecht und Bolf Lebendig ju gerfleischen, bas, nur bas, Genuate beiner Buth! Thu', wie bu willft! Damit nicht biefer Saber zwischen uns Dereinst bie Urfach' großern Swiesvalte fen. Eins aber fag' ich bir, und bas nimm tief Bu Bergen! Go entruftet einft auch ich Begehre, ju verheeren eine Stadt, ... Die ein von bir geliebtes Bolf bewohnt, So lag, und halte meinen gorn nicht auf! Denn fieh, ich weigre biese bir mit nichts, Wiewohl mein Bert entgegen ftrebet. Denn Bor allen Stadten unter Sonn' und Mond Und dem gestirnten Simmel maren fets Die fromme Ilion mir werth, und werth . . . 60 Der fveerberuhmte Priam und fein Bolf. ... Denn nimmer feblt' es meinem Altar bier ... Un reichen Mabten, nie an Wein und Fett, Und aller Ehre, die wir uns erfieft.

Bur Untwort gab bie hocherhabne Guno: Drei Stabte find vor allen andern mir Die liebsten: Argos, Sparta und Mucene, Mit feinen breiten Gaffen. Die gerbrich. Wenn fie verhaft bir find. Ich will fie nicht Bertreten, will bir nimmer ichet brob febn. Ja, fah' ich auch dir fchel, und wehrt' ich fchon Dem Unfall, fo gelang' es boch mir nicht: Da bu ber Starfre bift. Jedoch bu mußt Auch mein Beginnen nicht vereiteln. Denn Auch ich bin Gottinn, einerlei Gefchlechts Dit bir. Auch ich entfproß Gatuenne Blut, Auch mir gebuhrt der hochsten Chr' ein Theil. Denn beine Schwester bin ich und bein Beib, Db du gleich den Unsterblichen gebeuthft. Wohlan! Go lag einander uns bierin Bu Willen fenn; fo wie ich bir, bu mir, Die andern Gotter fimmen all' nns bei. Sent fende bu Minerve'n fchnell hingb Auf's Waffenfeld. Gie laffe bort querft Die Troer an den fiegfrohlockenben Achaern den beschwornen Bund entweihn.

Sie sprach's. Der Gotter und der Menschen Bater That ihren Willen, und geboth Minerve'n:

| - Risch eile mir hinab in's Waffenfeld im grandle |
|---------------------------------------------------|
| Bu beiden Seeren. Lent' es, daß guerft 90         |
| Die Troer an den siegfrohluckenden                |
| Achdern ben beschwornen Bund entweihn.            |
| Er sprach's; und eifrig sprang Minerva auf,       |
| Und fuhr vom Gipfel des Olymp herab.              |
| Gleich einem hellen funkenspruhenden 95           |
| Geftirne, das jum Bunderzeichen Zeus              |
| Den Schiffern oder großen heeren zeigt,           |
| Juhr rafch die Gottinn auf die Erd' herab,        |
| Und mitten unter fie. Zusammen schrat 1990 1990   |
| Von Troern und Achaern, wer sie fah; , 100        |
| Und Mancher fprach ju feinem nachsten Mann:       |
| Ha, das wird abermahls uns bofen Krieg            |
| Und harte Schlachten prophezein, wo Zeus,         |
| Der Nichter über Krieg und Frieden, nicht         |
| Ein Friedensbundniß unter Beiden fnupft. 105      |
| Alfo sprach mancher Troer und Achaer.             |
| Doch fie, in eines Troermanns Geffalt,            |
| Dem tapfern Lavdokus ähnlich, mischt'             |
| In's heergetummel fich, und forschte nach         |
| Dem gottergleichen Pandarus umher. 110            |
| Sie fand ben tapfern hochberuhmten Gohn           |
| Lofaon's von den Schilden feiner Schar,           |
|                                                   |

Die ihm gefolgt war von Afopus Strom, Umschirmet, ftehn. Sart trat fie ju ihm bin, Und rief ihn mit beschwingten Worten an: 115 Sa! mochteft bu mir jett gehorchen, Gobn Infaon's, und getroft ben fchnellften Pfeil Auf Menelaus schießen! Ruhm und Dank Ermurbe das von allen Troern dir, Vom königlichen Waris allermeiß. 120 Die herrlichsten Geschenke trugeft bu Davon, fåh' er ben tapfern Menelaus Durch beinen Pfeil auf den betrübten Soliftog Geftreckt. Wohlan! Go richte bein Geschoß Sin nach dem Giegftolgierenben. Allein Berheiß' auch erft bem großen Bogenschuten, Apoll aus Encien, von Erftlingelammern Ein herrlich Sekatomben Dpfer, mann Du beim gur beiligen Belea febrft. Go fprach fie, und bethorte feinen Ginn. 130 Stracks gog er feinen glatten Bogen por. Gemacht vom horn des Steinbocks, welchen er Einft felbft erlegt. Im Binterhalt lag er, Und traf den Bock, ale er vom Felfen fprang, In's herr. Er überfchlug fich, fturgend auf Die Klippe. Sechozehn Sand boch ragten aus

Dem haupt die Sorner. Rleifig hatte fie Der Runfiler aubereitet, überall Kein abgeglattet, und alebann von Golb Ein Ohrband febem Enbe umgelegt. Mit leichter Wendung fpannt' ihn Vandarus. Indem er fich jur Erbe nieber boa. Die mackern Streitgenoffen bielten ihm Die Schilbe por, baf fich bie friegrifchen Achaer nicht emporten; fondern erft Thr tapfrer Kurft getroffen mochte fenn. Dun gieht er von dem Rocher bas Berbeck. Bablt einen neuen moblbeschwingten Pfeil. Den fürchterlichften Schmerzerwecker, aus, Er richtet por ber Schnur ben berben Pfeil. Getobt bierauf bem großen Bogenichunen. Apoll aus Encien, von Erstingstammern Ein berelich Sefatomben : Opfer, mann Er beim gur beiligen Beleg febrt. Drauf giehet er die Rindersehne, sammt Des Pfeiles Gabtein nach ber Bruft beran, Die Scharfe richtet er bem Bogen an. Wie rund gespannt ber große Bogen ift, Ertont ber Bogen, fchwirrt die Schnur, entschlupft Der icharf gespinte Pfeil, und fliegt babin, Beluftend nach bem feindlichen Gewühl. Doch, Menelaus, bein vergaßen nicht Die feligen Olompier, vor allen Beus friegerifche Tochter Vallas nicht. Mortretend mandte fie ben Tobespfeil, 165 Und wehrt' ihn ab von beinem Leibe, wie Die Mutter eine Kliege vom Geficht Des fuß entichlafnen Gauglings webrt. Sie richtet ihn bahinmarts, mo ben Gurt Die goldnen Schnallen schloffen, und ber Leib 170 Zweifach verpangert mar. Der berbe Pfeil Suhr durch ben moblgeschlognen fconen Gurt, Drang in ben funftgewirften Panger ein, Und felbft bas Blech, bes Leibes Schutz und Wehr 175 Bor Pfeilen, bas am ftartften miberftand, Gelbft bas burchbobrt' er fammt ber Oberhaut, Und firacks entquoll ber Bunde Burpurblut. Go fårbt ein Runftmeib in Daonien D'r Rarien in Burpur Elfenbein, Bum Bangenschmuck bes Roffes, und verwahrt's 180 In ihrer Rammer. Mancher Ritter municht, Damit ju prunten. Doch umfonft! Bestimmt Kur einen Ronig ift bas Rleinob, Beibes,

Bum Schmuck des Roffes und gur Chr ihm felbft. Alfo troff, Menelaus, dir bas Blut herunter an der weißen schonen Lende, Eroff uber beine Babe bis jum Anochel.

Am at the property of the same of the same

the state of the state of the state of

THE RESIDENCE OF STREET, SHE SE second red not only \$100 and

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

OFFICE AND REAL PROPERTY.

6 Table 2 Tabl

The second second the first terminal and provide the

and the second section of

or product of the second section of the

#### Mias.

## Fünfte Rhapfobie \*).

Def fpott' ich, ber's mit Aliglingebliden Richtet, und falt von ber Gloffe triefet! Rlopftod.

### Prolog an's Deutsche Publicum.

Bor funf Jahren ließ Jemand meine Sedanken von der Beschaffenheit einer Homerischen Übersetzung nebst einigen Probe-Fragmenten drucken \*\*), und ich dachte Bunder, mein liebes Publicum, was du dazu sagen wurdest! Du hast aber wenig, oder nichts gesagt; woran jedoch wohl die Unvollkommenheit jener, in meinen ersten Jugendjaheren versetzigten Proben Schuld gewesen seyn mag. Seit-

<sup>&</sup>quot;) Ein Theil diefer Rhapsodie, (vom 1. bis zum 357. Berfe der übersehung,) ift aus dem Deutschen Museum, (I. Band. Leips 3ig, 1776. C. 1.) genommen; der andere aus der handschrift, die völlig zum Deude fertig da lag. D. D.

on) C. Rlog'ens Bibliothel Der fconen Biffenfcaften. VI. Band. G. 1 - 41.

Bum Schmud bes Roffes und jur Ehr ihm felbit. Alfo troff, Menelaus, dir bas Blut herunter an ber weißen schonen Lende, Troff uber beine Babe bis jum Anochel.

or beginning to a second of the second of th To seller About 900 to 100 to 100 to

A DESCRIPTION OF PERSONS ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSME while you send to be of the last while have been

- Andread or arms or relations and applica-THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

to the state of th the first of the property was to the company of

> the state of the s Committee of the Commit

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

AND RESIDENCE AND PARTY AND PERSONS ASSESSED.

#### Mias.

## Fünfte Rhapfodie \*).

Deß fpott' ich, der's mit Rfliglingsbliffen Richtet, und falt von der Gloffe triefet! Rlopfto &.

## Prolog an's Deutsche Publicum.

Bor funf Jahren ließ Jemand meine Sedanken von der Beschaffenheit einer Homerischen libersetzung nebst einigen Probe-Fragmenten drucken \*\*), und ich dachte Bunder, mein liebes Publicum, was du dazu sagen wurdest! Du hast aber wenig, oder nichts gesagt; woran jedoch wohl die Unvollkommenheit jener, in meinen ersten Jugendjaheren versertigten Proben Schuld gewesen seyn mag. Seit

<sup>\*)</sup> Ein Theil Diefer Rhapsodie, (vom 1. bis jum 367. Berfe der aberfegung,) ift aus dem Deutschen Museum, (I. Band. Leips 3ig, 1776. C. 1.) genommen; der andere aus der Sandschrift, die tollig jum Deucke fertig da lag. D. D.

<sup>\*&#</sup>x27;) G. Rlog'ens Bibliothet der iconen Biffenichaften. VI. Band. G. 1 - 41.

ihre gulbenen Zepter anf bie Hocker ber Schreier herab schwingen, so bin ich keinesweges ber Mann, ber ungebethen sich judrangen wird. Dann mag's ein Anderer, oder nie Einer besser machen. Mir gleich viel! Über meine besreits fertige Arbeit aber sprech' ich ben Schwur des Pansbarus aus:

"Es schlage mir mein Feind bas Saupt herab, Wenn meine Sand dieß nichtige Gewerk Nicht bann gerreißt und lichterloh verbrennt!"

Reine Ziererei! Ich bin's, der nichts leichter, als bieß Bort halten kann und wirb.

Nun gab Minerva Diodemen Kraft
Und Heldenmuth, daß er vor allem Bolk
Den höchsten Ruhm errang, und facht' auf Helm
Und Schild ein immer reges Feuer an.
Dem Herbstgestirn, wann's sich im Ocean
Sebadet, und am hellsten flimmert, glich
Die Lohe, so von Haupt und Schulter flog.
So trieb sie ihn in's tiefste Schlachtgewühl.
Es hatt' ein Troer, Dares, reich und fromm,

10

Und Priefter in bem Tempel bes Bulcan,

2mei Gobne, funbig feber Art bes Streits, Den Phegeus und Ibaus ausgesandt. Die fliegen jest abseit auf Endeus Gohn. Bom Magen Gie berab, und Er ju Rug, Dom Boden auf, begannen bas Gefecht. Buerft marf Phegeus feinen langen Greer. Die Spike fuhr am linken Schulterblatt Porbei, und faßte nicht. Dun aber fiel Der Sohn bes Tubeus aus, und nicht umfonft Entflob der Kauft das eherne Geschoß. Gerade traf's bie Bufenterb', und warf Bom Wagen ihn herab. Ibaus flob, Ließ hinter fich bas prachtige Gefchirr, Und ben erschlagnen Bruber, ohne Muth, Thn zu vertheibigen. Auch mar er felbft 25 Bielleicht bem schwarzen Tobe nicht entflohn. Wenn nicht Bulcan, in Nebel eingehüllt, Des Alten Gram ju troffen, ihn entruckt. Geschirr und Spann jog Diomedes fort, Und fandt' es burch die Seinigen zu Schiff. Die Troer, so auf Dares Gobne fabn, Erbebten insgefammt, als biefer flob. Und ber erschlagen bei ben Rabern lag.

| Damahle ergriff ben ungeftumen Mare             |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Minerva bei der Hand; und redt' ihn an:         | 3    |
| Mars, blutbefprengter Mars, du Untergang        |      |
| Der Sterblichen! Du Wehrzertrummrer! Sorch!     |      |
| Bie mar's, verließen wir der Menschen Schlacht, | 911  |
| Und fiellten's lieber Bater Zeus anheim,        |      |
| Den Sieg nach Selbstgefallen zu verleihn ?      | 40   |
| Komm, meide du mit mir bes Baters Born.         |      |
| Sie sprach's, und jog ben wilben Mavors fort,   |      |
| An des Skamander grunes Ufer bin.               | 4    |
| Run fiohn die Erver vor den Danaern,            |      |
| Und jeder Furft ermurgte feinen Mann.           | 4:   |
| Der Boller Felbherr Agamemnon warf              |      |
| Den Halizonenführer Hodius                      |      |
| Bom Kriegeswagen ab. Er wollte fliehn;          |      |
| Doch Agamemnon schof bie Lanze nach,            |      |
| Gerad' ihm swifchen beiben Schultern burch,     | 50   |
| Bis vorn jur Bruft hinaus. Er fiel, und laut    | PIG. |
| Erraffelte die Ruftung über ihm.                |      |
| Den Phaffus, Borns Sohn, geburtig aus           |      |
| Dem ackerreichen Tarneland, erschlug            |      |
| Idomeneus. Der speergeubte Belb                 | 55   |
| Durchbohret' ihm, als er zu Wagen flieg,        |      |
| Die rechte Schulter mit bem langen Sneer        |      |

Er fiel, und graufe Nacht umgab fein Mug'. Des Siegers Rnappen theilten feinen Raub. Den jagbenkundigen Stamandrius Erlegte Menelaus icharfer Spieg. Diana felbft hatt' ihn die Runft gelehrt, Ru fallen jeglich Wild bes Saingebirgs. Allein jest half bem mackern Jager nicht Die Simmelejagerinn, nicht feine Schutenkunft. Der fpeerberuhmte Menelaus ichog Ihm auf ber Blucht bie Lange binten nach. Den Mittelrucken und bie Bruft bindurch. Jach ffurit' er vormarte bin ju Grund, und laut Erraffelte Die Ruftung uber ihm. Durch Merion's Geschof fiel Pherefins, Sarmonidis, des edeln Runftlers, Cohn, Beubter Sand in manchem Runftgewerk, 9 Weil er ein Liebling bei Minerve'n gale. Er mar es, ber bem Paris einft bas Schiff, Das Unglücksschiff, bes gangen Troevvolks Berberben, und jugleich auch feins, erbaut, Denn fremd war ihm ber Spruch ber Ewigen. Auf feiner Alucht ereilt' ihn Merion, Traf binten rechts ihm in's Gefag, und burd Und burch bin, swischen Blaf und Suftbein, brang

| Die Spige vor. Laut heulend fank er hin            |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Auf's Anie, und Todesschatten hullt' ihn ein.      |     |
| Antenor's Sohn, Pedaus, fiel hierauf               |     |
| Durch Meges Sand. Ihn hatte, wenn er schon         | 85  |
| Ein Baftard mar, die edelmuthige                   | - 2 |
| Theano, eignen Liebesfindern gleich,               | 4   |
| Bu Gunften ihres Gatten groß genahrt.              |     |
| Der fpeerberuhmte Meges rannt' ihm nach,           |     |
| Und schof durch's hinterhaupt, bis vorn hinaus,    | 90  |
| Den scharfen Speer, ber Jung' und Jahn gerschnitt. |     |
| Er fiel ju Grund', und fnirricht' in's falte Erg.  | 100 |
| Enrypylus, Evamon's Sohn, erfchlug                 |     |
| hnpfenor'n, einen Sohn Dolopion's,                 |     |
| Der Priefter bei'm Stamander war, und hoch,        | 95  |
| Gleich einem Gott, im Volk geehret warb.           |     |
| Ihm traf der Sohn Evamon's auf der Flucht          |     |
| Die Schulter mit dem scharfen Schwert, und hieb    |     |
| Herab den schweren Arm, der blutig hin             |     |
| St. Cotton from tone analysis College              | 100 |
| Umjog mit Tobesnacht sein Angesicht.               |     |
| So schlugen Die die fürchterlichfte Schlacht.      |     |
| Wer aber Tydeus Sohn fah, wußte nicht,             |     |
| Ob er Achaer, ober Troer war'.                     | -U  |
| Er schof durch's Keld, wie ein emporter Strom,     | 105 |

Deft Mogenfturg Die Brucken nieder wirft. Go wie por ihm bie feften Brucken nicht, 11nd nicht die Sagen gruner Rampe ftebn ; Die jach, wann Gottes Regen nieber rauscht, Er hinschießt, und burch's Thalgefilde fort 110 Den bluhnden Fleiß ber jungen Offuger Schleift: Alfo gerftoben jest por Enbeus Gohn Der Troer bichte Reihn, und fonnten nicht, Go viel auch ihrer ftanben, widerftehn. Allein Enkaon's hochberuhmter Gobn, Als er fo toben burch bas Schlachtgefilb', Und die Geschwader ihn gerftobern fab, Spannt' eilend feinen frummen Bogen auf, Und traf ihn, als er angefturmet fam. Gerade durch des Pangers Hohlung fuhr 120 Der schnelle Pfeil jur rechten Schulter ein. Balb troff am Pangerrock bas Blut herab; Und hoch frohlockend rief Lnkaon's Gohn: Wohlauf, Ihr Troer! Auf, Ihr Reifigen! Betroffen ift ber Reinbe Capferfter! 425 Weit tragt er nicht ben Pfeil bes Tobes fort, So mahr Zeus Gohn aus Encien mich rief! Alfo frohlockt' er. Aber Endens Gohn,

| Den dieß Gefchof nicht faute, trat guruck,      | 240   |
|-------------------------------------------------|-------|
| Und an die Reifigen, jum Sthenelus:             | 130   |
| Geschwind' herab, Sohn Kapaneus, und geuch'     | 2.1   |
| Dieß schmerzliche Geschoß ber Schulter aus!     |       |
| Und schnell entsprang bem Wagen Sthenelus,      |       |
| Und jog ben Pfeil, der burch und burch gebohrt, |       |
| Der Schulter aus. Viel Bluts entsprubelte       | 135   |
| Dem Kettenpanger nun. Allein ber Selb           | 1     |
| hub unterdeß alfo zu bethen an:                 | 1 11. |
| Bernimm mich, unbezwungne Cochter Zeus!         |       |
| Stand beine Gunft in beißer Menschenschlacht    | 0 10  |
| Je mir und jemahls meinem Bater bei,            | 140   |
| So neige fie auch heut, v Gottinn, mir!         |       |
| Go treib' in meinen Langenwurf den Mann,        |       |
| Und laß mich morden ihn, beg Pfeil mich traf,   |       |
| Der jest frohlockt, es werde mein Gesicht       | ,,,,  |
| Nicht lange jener Sonne Glanz mehr fchaun.      | 145   |
| So bethet' er. Minerve'ns Ohr vernahm's.        | . !   |
| Und fie versah Fuß, Arm und jeglich Glied       |       |
| Sowert mit Leichtigkeit; trat ju ihm bin,       |       |
| Und ruft' ihm die beschwingten Worte in:        |       |
| Getroft, mein Diomed, jurud jur Schlacht!       | . 150 |
| Denn merk'! Bon nun an gab ich dir in's hers    |       |
| Den unerschrocknen Batermuth, den Muth          |       |

| The state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Des Tartschenschwingers Tydeus im Gefecht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Und jog vor beinem Blick ben Rebel meg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Der vormahle ihn umgab, daß du hinfort 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Erfenneft, wer ein Gott fen, oder Menfch;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Und nicht, fo bich ein Gott jum Kampfe reift,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Entgegen fireiteft dem Unfterblichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ram' aber Benus in bie Schlacht herab,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die nur, die treffe bein gefchliffnes Erg! 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| So fprach die blonde Pallas, und entwich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Er aber fchritt in's Bordertreffen vor;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Und gierte gleich vorhin fein Muth nach Streit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| So fullt' ihn doch jest drei Mahl größre Kraft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gleichwie ber Leu, der in die hurden sprang, 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Und bei der Wollenherde zwar verletzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bom Hirten, aber nicht gefället ward,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gereigten Grimme unbandig wieder kehrt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bu Stalle bringt, das unbewehrte Bieh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bericheucht, eins über's andre brangt, und, bui! 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Burud die hohen Schranken überfett:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| So wuthig brang der Held in Trva's Heer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Und nun empfing Astonous den Tod,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Und drauf Hypenor, seines Bolkes Hirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dem fließ er über'n Big den ehrnen Speer, 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Und diesem hier hieb er das lange Schwert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| III. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Bei'm Schulterwirbel ein, und hieb ihm glatt Mon Ruden und Genick die Schulter ab. Die ließ er binter fich, und eilte fort, Dem Abas und bem Polnibus gu. Eurndamas, ein traumerfahrner Greis, Ihr Bater, batte feinen Traum, bevor Gie von ihm jogen, ihnen aufgeflart. Denn beid' erfchlug ber farte Diomed, Und jog bie Ruftung ihren Schultern aus. Bei'm Ranthus und bei Thoon fuhr er fort, Bon Phanops boch bei Jahren erft erzeugt. Entnervt vom herben Alter, marb hinfort Rur feine Guter ihm fein Erbe mehr; Und die entfeelte Enbeus ftarfer Gohn. Umfonft erharrte nun ber Greis babeim Der Gohne Wiederfehr. Statt ihrer fam Ihm Weh und bittres Ungemach ju Saus; Der Gippschaft aber fiel ihr Erbe gu. Drauf fiel er noch zwei Gobne Priamus, Den Chromius und ben Echemon, Die Bereint von Ginem Bagen ftritten, an. Wie wenn ber Leu in Rinberherben fpringt, Und einer Starten, ober einem Stier, Im Dicficht weibend, bas Genick gerknirscht: . . . . 200

| So wuthig stieß er fie vom Wagen hoch,                    |
|-----------------------------------------------------------|
| Eron ihrem Widerffand, herab, und jog                     |
| Die Ruftung ihnen aus, und fandt' ihr Spann               |
| Durch feine Rriegsgenoffen nach dem Schiff.               |
| Aneas, als er fo bie Schlachtreihn ihn 205                |
| Bermuhlen fah, fchritt mitten burch's Gefocht " " : : : : |
| Und Speergeflirr babin, und forschte nach                 |
| Dem gottergleichen Pandarus umber,                        |
| Und trat, als er ben edeln ftarten Sohn in and in der     |
| Lykaon's fand, ihm vor's Geficht, und fprach: 210         |
| Bo, Pandarus, wo ift bein Bogen heut?                     |
| Wo die beschwingten Pfeile? Wo bein Ruhm,                 |
| Un welchem rings umher bir Reiner gleicht,                |
| Noch wer in Lycien fich größer mahnt?                     |
| Wohlauf! erhebe bein Gebeth jum Zeus, 1 215               |
| Und schnell' einmahl auf Jenen dein Geschof, die          |
| Der bort fo schaltet, mer er immer fen!                   |
| Der uns schon so viel Unbeil angethan,                    |
| So vieler Starken Rerven abgespannt!                      |
| Ift er nicht andere ein entrufteter                       |
| Olympier, der Opfer halber gurnt                          |
| Denn Gottergorn ift schrecklich zu bestehn.               |
| hierauf Lntaon's hochberuhmter Sohn:                      |
| Uneas, Fürft ber erigepangerten                           |

| Trojaner, biefer Mann bunkt überall              | 225 |
|--------------------------------------------------|-----|
| Dem ftreiterfahrnen Diomed mir gleich.           | : 7 |
| Sein ift ber Schild, und fein ber hohe helm,     |     |
| Und das Gefpann. Doch fann's ein Gott auch fenn. |     |
| Ift er ja Endeus schlachtgeubter Sohn,           |     |
| Tobt er doch fo nicht ohne Gotteefraft,          | 230 |
| Co fteht ihm einer ber Unfterblichen,            |     |
| In Nebel unferm Blick verhallt, jur hand,        |     |
| Und wendet von ihm weg ben schnellen Pfeil       | 1.  |
| Nach Andern hin. Långst schoß ich einen ab,      |     |
| Der burch bes Kettenpangers Sohlung tief         | 235 |
| Ihm in die Schulter fuhr, und mahnte fest,       |     |
| Ihn zu befordern in das Schattenreich.           |     |
| Allein umfonft! Gewiß gurnt und ein Gott.        |     |
| Sa! Satt' ich heut Geschier und Roffe hier!      |     |
| Da ftehn mir nun elf Kriegeswagen beim,          | 240 |
| Schon, neu und wohl gezimmert, ringe umher       |     |
| In Teppiche verhullt. Bei jedem nahrt            |     |
| Ein Zweigespann mit gulbner Gerftenfrucht        |     |
| Und Hafer sich, Wohl oft ermahnte mich           |     |
| Der graue Kriegesheld Lykaon einft,              | 245 |
| Bu Roß und Wagen vor dem Ariegesheer             |     |
| Der Troer in die Schlachtgefahr ju giehn.        |     |
| Doch ich befolgte nicht ben beffern Rath.        | -   |

| Beforgt fur meine Roffe, wollt' ich nicht,        |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Daß fie, an reiche Roft gewöhnt, allhier          | 250  |
| Ringsum vom Feind' umschrankt, verfummerten,      | -    |
| Und ließ fie heim, und fam nach Ilion             |      |
| Bu Fuß, auf diefen Bogen wohlgemuth,              |      |
| Der nichts mir hilft. 3mei Furften traf ich fcon, |      |
| Eraf ben Atriben, traf ben Diomed,                | 255  |
| Und offenbar entstromte beiden Blut;              |      |
| Jedoch emport' ich fie dadurch nur mehr.          |      |
| Bur bofen Stunde nahm ich von der Wand            | UN.  |
| Den frummen Bogen, ale gen Ilion,                 | *    |
| Dem ebeln Sektor ju Gefallen, ich                 | 260  |
| Die Troer in ben Streit ju fuhren jog.            |      |
| Rehr' ich einft wieder heim, erblickt mein Ang'   |      |
| Einst noch bas våterliche Land, mein Beib,        | 444  |
| Und meine hohe weite Burg einmahl,                |      |
| So schlage mir mein Feind das Haupt herab,        | 265  |
| Wenn nicht mein Urm bieg nichtige Gewehr          |      |
| Bu Studen bricht, und lichterloh verbrennt!       |      |
| Und ihm erwiederte der Troerfürst:                |      |
| Nicht alfo, Freund! Ehr fügt's nicht beffer fich, |      |
| Als bis ju Roß und Wagen biefem Mann              | 270  |
| Mit andern Baffen wir entgegen gehn.              |      |
| Mohlan! Beffeig' eine meinen Magen kier-          | 1.79 |

Bu febn , wie links und rechte burch bas Befilb', Go nachzusprengen, als zu flüchten rafch. Beubt ein Roggespann aus Eroa fen. 275 Dief bringt uns wohl geborgen nach der Stadt, Wenn bem Endiden Beus ben Gieg verleiht. Wohlan! Minm bin bie folgen Bugel, nimm Die Beitich', und fabr'! Aufbaß ich fechten mag. Bablit bu ben Rampf, fo tent ich bas Befpann! Dierauf Lufaon's bochberühmter Cohn: Gelbit fuhre bu, Aneas, bein Gefpann! Denn unter bes gewohnten gubrers Sand Wird's teichter ben gebognen Wagen giehn, Menn Endeus Gohn juruck ju fliehn uns zwingt. Doch ohne beinen Buruf mocht' es, scheu Und irre, ber Gefahr und nicht entziehn, Und, bui! ereile' und Diomebes bann, Erfchlug' uns, und Die Roffe maren fein. Dein! Lieber tent' bu fetber bein Gefchirrs Ihn foll fcom mein gewegter Speer empfahn. Go fprachen fie, und fehmungen jahlings fich Bum Wagen auf, und peitschten in's Gefecht Auf Endeus Gohn die fchnellen Roffe los. Buerft erfah fie Sthenelus, und rief, 295 Beffugelnd fedes Mort, bem Rreunde in:

Schau', Diomed, ichau' auf, mein Bergensfreund! 3mei helben bort, von unermegner Rraft, Boll Muthe, mit bir ju fampfen, fprengen an. Der Bogenschute Dandarus, ein Gobn Infaon's, und Uneas, Enpriens Und bes großbergigen Anchifes Gobn. Drum auf geschwind'! Steig' auf, und lag une fliehn! Nicht muthe mir im Borbertreffen fo. Dag nicht babin bein edles Leben fen! 305 Und trupig fab der Seld ihm in's Geficht: Dir nichts von Klucht! Ein eitler Rath mar ber! Dir giemt der Rampf im Sintertreffen nicht! Biemt feine Kurcht! Roch fubl' ich volle Rraft; Und acht' auch brum bes Rriegesmagens nicht. Bu Ruß will ich entgegen gebn; benn mir Berbeuth ju jagen Athenee'ne Schut. Rurmahr! Dicht Beide foll ihr rafches Spann Dem Tod' entziehn, entrann' auch Giner mir. Du aber, hor' und merfe dir dieg Wort! Berleiht die weise Gottinn mir ben Ruhm, Sie Beibe zu erlegen, fo halt' an Mit unferm Wagen, hang' bie Bugel ein, Und eile jach Aneens Roffen zu, Und treib' fie fort nach ben Achdern bin.

Big'! Diese Rosse find von iener Bucht, Die einst ber Donnrer Zeus bem alten Tros Gur Gannmeb'en gab. Die berrlichften, Go ie Aurora ober Titan fab. Denn Gurft Anchises fabl von ihrer Art, Und führte, beimlich vor Laomedon, Die Stuten vor. Bon biefen fielen ibm Daheim feche Gullen. Bier erzog er felbft Un eigner Rrippe. 3mei, bequem jum Streit, Berehrt' er bem Aneas, feinem Gohn. 330 Die ju erbeuten, welch ein hoher Siea! Raum hatt' er's ausgeredt, fo fprengten icon Die Andern, peitschend ihr Gesvann, berbei, Und laut rief ihn ber Gobn Lykaon's an: Bermegner, Friegerischer Endeusschin! 335 Die Svipe meines fchnell beschwingten Pfeils Bezwang bich nicht. Berfuch' es benn mein Spiefi! Er fprach's, und schwung und schof ben langen Gpeer, Traf des Tydiden Schild, und durchhin fuhr Die ehrne Spike bis jum Vangerrock. Gleich fchrie Lykaon's hochberühmter Gohn: Sa! Tief im Wanft getroffen! Balb ift's aus! Und mir, mir ward ber hohe Ruhm ju Theil! Doch unerschrocken rief ber ftarfe Selb:

Beirrt! Berfehlt! Ihr aber weicht mobl nicht. 345 Bevor nicht Giner wenigftens von ench. Dahin gestreckt, ben graufen Kriegesgott Mit feinem Blut getranfet baben mirb. Er fprach's, und schof, und Vallas lenfte felbft Berad' auf's Nafenbein am Ana' ben Spief. Und burch bie weißen gahne nieber ichnitt Das fcharfe Er; bie Junge vorn ihm ab, Dag unter'm Rinn herans die Spige fuhr. Er fiel vom Wagen, und umber erklang Die schone Strablenruftung über ihm. Die schnellen Roffe schanderten guruck. Ihm aber brauf erschlaffte Geiff und Rraft. Run fprang mit Lang und Schild Aneas por, Daß bie Achaer bes Erschlagnen Leib Richt nach fich rafften, und verfocht, voll Trus 360 Und Starfe, wie ein Len, ben Leib, und hielt Den glatten Schilb und weit bie Lange por, Und fchrie, und brohte graflich bem ben Tod, Der's magte, fich ju nahn. Doch Indeus Sohn Ergriff ein ungeheures Relfenftuck, 365 Raum tragbar fur zwei Manner biefer Beit; Er aber schwung's allein und leicht empor,

Und warf's Aneen an die Suft', allwo

Das Schenfelbein fich im Gewerbe breht. Genannt die Pfanne; und ber raube Stein 370 Berichmettert' ibm die Pfann', und riß entzwei Die beiden Rlechfen, und fchrammt' ab die Sant. Da fant ber Seld ju Rnie, und hielt fich faum, Die farfe Rauft bem Boben aufgeftemmt, Und fehwarze Nacht umgog fein Ungeficht. 375 Dem Tod' erlegen mar' Uneas bier, Wenn nicht Beus Tochter, Aphrodiffa, Des Selben Mutter, gleich ben Fall erfehn. Sie gof bie weißen Schultern um den Sohn, Und faltet' ihm ben Gilberfchleier um, 380 Bum Schilbe, bag bas eherne Gefchoff Der rasch nachreitenden Achaer nicht Roch gar den Tod versente seiner Bruff; Und fo entrig fie ihn ber Schlachtgefahr. Indef vergaß ber Sohn bes Kapaneus Nicht des Geboths, das Diomed ihm gab, Und hielt bas ehernhufige Befpaun Abfeits vom Schlachtgetummet an, und fchlang Die Zugel in den Ring, und fiel geschwind' Ineens ebeln Roffen in's Beschirr, Und rif fie fort, nach ben Achaern bin,

Und übergab fie bem Deipplus,

Dem Freunde, gleichen Ginns mit ihm, und ihm Bor allen feinen Streitgenoffen lieb. Gie bis jum Schiffsgelager fortjugiehn. 395 Er aber schwang zu Bagen mieber fich. Ergriff bas blinkenbe Bejaum, und trieb Im Bui fein ebernhufiges Gefpann Endiden nach, der hinter Benus her Mit ausgeftreckter Morberlange mar. Ann Denn fund war ihm, bag biefe Gottinn fchmach, Und feine derer fen, die über Rrieg Und Schlacht ber Erbensohne malten, wie Athene und bie Stadtefchleiferinn Bellong thun. Und als ber Rubne fie, 405 Berfolgend burch bas Schlachtgewühl, erreicht, Da fiel er aus, und schof ihr lang geftrect Die icharfe Langenspite nach, und traf Die garte Sand. Das himmlische Gewand, Von Grazien gewebet, und bie Saut 410 Um Ball ber Sand durchbohrte das Geichoff. Und ihr entquoll unferbliches Geblut, Ein Ichor, wie die Geligen burchwallt. Denn fie genießen weber irbifch Brot. Roch dunkeln Wein. Drum find fie ohne Blut, 415 Und leben emiglich. Laut weinte jest

Die Gottinn auf, und ihr entfant ber Cobn. Doch ihn entrif, in Nebelnacht verhallt, Apollo, daß bas eberne Geschoß Der rafch nachreitenben Achaer nicht Noch nar ben Tob verfeste feiner Bruft. und Diomed fcbrie laut Cothere'n nach: Bon hinnen, Tochter Zeus, aus Grieg und Schlacht! Richt gnug, bag fchwache Beiber bu beruckft? Wenn bu noch ferner in die Schlacht dich magk, 425 Kurwahr! fo foll bir fürchterlich genng Fortan bie Schlacht, ja felbft ihr Rabme fem! Er rief's; und fie, vom graufen Stoß betaubt. Entwich. Die fchnelle Bris leitete Gie matt von Schmerzen aus bem Schlachtgewühl; 430 Und schwarzgelb unterlief die schone Saut. Gie trafen auf ben ungeftumen Mars, Der bem Gefecht jur Linken einsam fag. In Rebel mar fein rafches Robgesvann Und Speer verborgen. Aphrodifia 435 Sant auf die Rnie' vor ihrem Bruder bin, Und bath ihn um fein goldbefchirrtes Gpann: D liebster Bruder, hilf mir jest, und gib Mir bein Gespann, daß ich in ben Olymp,

Den Gip ber Emigen, gelangen mag.

Dir fchmergt bie Bunbe, fo ein Sterblicher, Go Enbeus Gohn, ber felbft mit Bater Beus Jest ftreiten murbe, mir geftogen bat. Da gab ihr Mare bas goldbeschirrte Spann, Und fie bestieg ben Wagen, qualenvoll. Ihr feste Bris fich jur Geit', und nahm Das Lenkgezaum, und schwung die Beitsch' empor. Und willig flog bas Roggespann, und riß Sie fort, empor gur hoben Simmelsburg, Der Wohnung ber Unfterblichen. Sier hielt. Die schnelle Bris an, und fpannt' es ab, Und warf ihm ein ambrofisch Kutter vor. Die holde Aphrodite aber warf Dione'n, ihrer Mutter, fich ju Ruf. Dione schlang bie Arme um ihr Kind, Und ftreichelte sie mit der Sand, und sprach: Wer von ben himmlischen, bu trautes Rind, Sat folden Frevel gegen bich verübt? Als hatteft bu recht Großes miggethan! Da sprach die bolde Approdifia: 460 Bermundet bat ber übermuthige Endide mich, weil ich ber Schlachtgefahr Uneen, meinen liebsten Gobn, entrif. Richt zwischen Troern und Achdern nur

Tobt iest die Schlacht. Auch den Unferblichen Entgegen ffreiten jest bie Danger, hierauf Dione, die erhabenfte Der Simmlischen: Ertrag's, mein Rind! Salt's que: Db's freilich fchmerzt! Welch berbes Ungemach Ertrugen nicht schon viel Olompier 470 Bom irbifchen Gefchlecht! Ertrug's boch Mars. Als Dtus und ber tapfre Ephialt Mit farten Retten einft ibn feffelten. Bebunden lag er dreizehn Monden lana Im ehrnen Rerfer. Bang perfommen mar' Der nimmer Schlachtenfatte Gott allhier, Wenn Eriboa nicht bem hermes noch Es angesagt. Der ftahl ben Leibenden, Bang von ben harten Reffeln mund gefeilt. Aus dem Gefängniß weg. Ertrug es doch 480 Saturnia, ale ihr ber farte Gohn Amphitryon's mit breigegacktent Vfeil Die rechte Bruft burchschoft, und Bollenschmers Gie gang burchbrang. Ertrug's boch Pluto felbft, Ale biefer Mann ihm gar am Tobesthor 485 Mit raschem Urf die Schmerzenswunde schoff. Dief in bem Schulterbein faß bas Beichoft. Und peinigt' ihn am Leben. Aber er

Stieg, innig feufjend und von Schmerg burchquett, In ben Olomp, jur Wohnung Zeus, binan; 490 Und Baon aog ibm Lindrungsbalfam ein. Drob er, als ein Unfterblicher, genas. D bes unseligen verruchten Manns, Der fo fur nichts den Krevel achtete, Den Bogen gegen bie Olompier 495 Bu fpannen! Freilich hat wohl gegen bich Die blonde Pallas Tydeus Gohn emport; Den Thoren! Der nicht weiß, wie bald er fallt, Der ben Unfterblichen entgegen fampft. Bor feinen Knieen fammelt nimmermebr. Bei froher Ruckfehr aus ber fauern Schlacht, Gein Rnabchen: Bater! Bater! ju ibm auf. Bedacht' er's nur, fo ftart er ift, wie einft Ein Starkerer, als bu, ihn mird bestehn, Und wie fein edles jungfrauliches Beib. 505 Maialea, tief um Mitternacht, Woll Ahndung von des Heldengatten Kall, Wach all ihr Hausgesinde jammern wird. Sie fprach's, und wischt' ihr von ber wunden Sand Den Ichor ab; bes Schmerzens Wuth entschlief, Und es genge bie Sand. Saturnia Und Vallas blickten ber, und wiegelten

Den Vater Zeus mit Stachelworten auf. Die himmelaugige Minerva fprach:

Burnft auch mohl, Bater Beus, wenn ich ein Wort 515 Jest rede? Enpria trieb irgend mo Ein schon Achaisch Weibchen an, mit ibr Bu ihren Bergenstroern burchzugehn. Sie schmeichelt' um bas schmucke Beibehen ber. Und schrammte sich babei die garte Sand 520 An einer guldnen Rleiderfpange mund. So fprach Minerva. Suldreich lachelte Der Gotter und ber Menfchen Bater brob, Und rief die gulbne Benne ju fich bin: Dein, Liebchen, ift bas Rriegsgewerbe nicht. Das ift der Dallas und bem Mare vertraut. Du fummre dich um Lieb' und Brautgelag! Alfo bie Gotter oben im Olymp. Auf Erden sprang der tapfre Diomed Aneen nach. Zwar mußt' er wohl, Dag über ihm die Sand Apollon's hielt, Doch fchent' er felbft bie große Gottheit nicht. Uneen gang zu würgen, trachtet' er. Und ihm die fiolge Ruftung auszugiehn. Er feste brei Dahl an, voll Mordbegier, Doch drei Mahl schlug Apoll den Strabienschilb

| Des Buthenben gurud. Als er hierauf,            |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Schier wie ein Gott, den vierten Ansprung that, |      |
| Da fuhr der fernhintreffende Apoll              | 9.75 |
| Mit lauter furchterlicher Stimm' ihn an:        | -540 |
| - halt, Endeus Sohn! Juruck! Richt mahne mir,   |      |
| Den Gottern gleich ju fenn! Mit nichten gleicht | 10.7 |
| Unsterblicher Olympier Geschlecht               |      |
| Dem Menschenvolke, das im Staube hauft.         |      |
| Er riefs. Der held wich einen Schritt gurud     | 545  |
| Bor dem Gedrau des Fernhintreffenden.           | HIT. |
| Uneen trug ber Gott aus bem Gemuhl              |      |
| In seinen Tempel, hoch auf Perganus.            |      |
| Latona und die himmelsjägerinn                  |      |
| Diana nahmen hier voll Hulb ihn auf,            | 550  |
| Und heilten ihn im tiefen Seiligthum.           |      |
| Der Silberbogenspanner aber schuf               |      |
| Ein Schattenbild, Aneen an Gestalt              |      |
| Und Ruftung gleich; und um bas Schattenbild     | 20   |
| Zerschmetterten die Streiter auf der Bruft      | 555  |
| Die runden Schild' und leichten Tartschen fich. | ME.  |
| Drauf rief Apoll bem graufen Movors ju:         |      |
| Mars, blutbesprengter Mars, bu Untergang        | mr.  |
| Der Sterblichen, bu Wehrzertrummrer, auf!       |      |
| Willft bu nicht biefen Belben retten? Dicht     | 560  |

Endiden widerstehn, der felbst den Zeus Bohl jest befehdete? Verfehrt' er doch Schon Enprien am Handgelent, und siel Darnach auch mich, schier übermenschlich, au.

Er riefs, und hob sich hoch auf Pergamus. 565
Und der Verderbenstifter Mars durchstrich
Gleich Akamas, dem tapkern Obersten
Der Thracier, die Schlachtreihn Ilion's,
Emporte sie zu neuem Streit, und rief
Den Zeusgepflegten Sohnen Priam's zu: 570

Auf, Zeusgepflegte Königsföhne, auf!
Wie lange follen die Achaer noch
Eur Bolk erwurgen? Soll fich das Gefecht
Heran bis vor die ehrnen Thore ziehn?
Schon liegt ein Held, dem großen Hektor gleich
Won und geschätzt, es liegt Anchisens Sohn.
Auf! Auf! Errettet euern tapfern Freund.

So rief er, und emporte Muth und Rraft In Jeglichem. Sarpedon aber fuhr Den erzbewehrten hektor scheltend an:

Mo, Hektor, wo ist beine alte Araft?

Einst wolltest du ja, ohne fremde Macht,
Mit Brudern und Berwandten ganz allein
Die Stadt vertheidigen. Doch nehm' ich jest

| Micht Einen mahr. Gie bebern insgesammt               | 585  |
|-------------------------------------------------------|------|
| Gleich hunden um den Lomen her. Nur wir,              | · š. |
| Wir Bundegenoffen fiehn und ftreiten noch.            |      |
| Eur Selfer fam ich fern aus Lneien                    |      |
| Bon Zanthus Birbelftrom, verließ babeim               |      |
| Ein liebes Weib und einen garten Sohn,                | 590  |
| Und Sab' und Gut, groß, wie man's munichen mag.       | 3    |
| Doch treib' ich meine Lycier jum Streit,              |      |
| Selbst wohlgemuth jum Rampf mit diesem Mann,          |      |
| Ob der Achaer gleich mir nichts dahier                | 10   |
| Entreiffen mag. Du aber ruhft, und mahnft             | 595  |
| Auch Andre nicht, fur Weib und Kind ju fiehn?         |      |
| D, daß Ihr nicht, ale wie vom Jagernes                | Φ.   |
| Umftrickt, ju bald ein Fang bes Feindes fend,         | ,    |
| Und eure schone Stadt ju Erummern fturit!             | -    |
| Drum follt' es Tag und Nacht bein Gorgen fenn,        | 600  |
| Der Bundegenoffen Furften anzugehn,                   | 47   |
| Des Unmuthe gegen euch sich abzuthun,                 | 20   |
| Und nimmer laß zu werden gum Gefecht.                 |      |
| So schalt Sarpedon. Seine Rede schnitt                |      |
| Dem ebeln Hektor tief in's Herz hinab.                | 605  |
| Er fprang geschwind' in vollem Ruftgezeug             |      |
| Vom Bagen ab, und rannte durch das heer,              | -    |
| Und fchwung den scharfen Spieß, und trieb jum Streit, | 160  |

Und fieh! Nun wandt' ein Jeglicher den Schritt,
Und widerstand. Doch auch der Griechen Heer
Blieb dicht gedrängt, und wankte nicht zurück.
Wie, wenn die blonde Ceres Spreu und Korn
Auf der geweihten Tenne sichten läßt,
Und dann des Oreschers Worfelschwung der Wind
Ourchwandelt, und die Spreu umher zerweht,
Und weiß die Spreubehälter überständt:
So deckte die Achder weißer Staub,

620

Und wiegelt' auf bas Ungeftum ber Schlacht.

Der unter ihnen, von dem Hufgalopp Herum geschwenkter Rosse los gewühlt, Empor zum Firmament des himmels stieg. Denn jeder Führer schwenkte sein Gespann, Und vorwärts strebte jedes Armes Kraft. Der grause Mars, der für die Troer socht, Bebeckte das Gesecht mit Finsternis. Er strich durch die Geschwader hin und her,

Erweckte ber Trojaner Muth, und that, Was ihm Avollo Gulbenschwert\*) empfahl.

\*) Guldenfcmert, Zeurusges, b. i. der ein goldenes Schwert führt. Auf diefe Art, nach ber Analogie von Frier brich Rothbart, Benrich Botfpur, Sgrald Borfager,

Go balb er Vallas, bie ben Griechen balf, Bom Schlachtgefilde fich entfernen fab. 630 Balb brauf entließ Apoll Aneen auch Aus bem geschmuckten Beiligthum, und gog Dem Bolferweiber neuen Muth in's Berg. Und fieh! in feiner Streiter Mitte fanb Aneas wieder ba. Soch freute fich 635 Ein Jeber, als er lebenb, unversehrt, Und fo in voller Belbenkraft erschien. Doch Niemand frug; benn ber Tumult verboth's, Den jest ber Gilberbogensgott und Mars, Der Menschenmurger, und die Blutbegier Der nimmersatten Sabersucht emport. Die beiben Migr aber, und Ulng, Und Diomed ermunterten jum Streit Die Danger. Doch biefe fürchteten Von felber schon den Drang der Troer nicht, 5 645 Noch ihr Geschrei, und wankten nicht guruck.

<sup>(</sup>Shonhaar,) u. f. w. scheint manches homerische Beiwort fast allein erträglich wiedergegeben werden ju konnen. Man verlore zwar durch deren Weglassung an poetischen Schönheiten oft wenig, oder nichts. Allein die homerheit, daß ich so sage, wilrde leiden; und biese ist mir selbst in Reinigkeiten heilig.

Gleich bem Gewolf, bas Bens bei filler Luft Soch um die Wipfel ber Gebirge maltt: Geruhia lieat es ba, wann Boreas. Rebft andern Donnerfturmen, beren Sauch Die schwarzen Wolken faufent fonft germebt, Entschlummert ift: fo barrten, festen Tritis, Die Danger ber Troer unverbrangt. Atribes aber lief burch's Seer, und fchrie: D Freunde! Jest fent Manner! Schopfer Muth In's Berg! Und scheut einander felbft im Streit! Beit feltner fallt ber Mann von Ehr' und Scham; Dem Flüchtling nur wachft weder Ruhm noch Seil. Go rief er, marf im Sui ben Speer, und traf Aneens Streitgespann, Deifoon. 660 Gleich Priam's Gohnen ehrt' ihn alles Bolt. Weil fuhn voran er ftete im Treffen focht. Der Speer bes Ronigs traf auf feinen Schilb. Und fuhr, vom Schild' unaufgehalten, burch Den Gurt, bis tief jum Wanft binein. Er fiel, ber Boden brohnt' umber, und laut Erraffelte die Ruftung über ibm. hierauf erlagen burch Uneas Spieg 3mei tapfre Danger, Orfflochus Und Rrethon, aus Diofles Blut erzeugt. 670

| Ihr Bater, groß und reich an Gutern, hielt        |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Im schon gebauten Phera feinen Gig.               |   |
| Bom Fluggott Alpheus, welcher tief burch's Land   |   |
| Von Pylos manbelt, fammte fein Gefchlecht.        |   |
| Der Gott erzeugte ben Orfilochus, 1 900 675       | , |
| Beherrscher einer großen Bolferschaft.            |   |
| Aus beffen Samen fprang Diofles ab,               |   |
| Der jener Zwillingsbruder, Orfitoch's             | 2 |
| Und Krethon's, Bater mar. In jeber Art            |   |
| Des Streits mohl unterwiesen, waren fie 680       | i |
| Den Griechen auf ben schwarzen Schiffen nach      |   |
| Bum rogberuhmten Ilion gefolgt,                   |   |
| Der Rache ber Atriben nachzugehn.                 |   |
| Doch Tobesnacht verschlang der helben Bahn.       |   |
| So wie ein Lomenpaar, auf bem Gebirg' 685         |   |
| Im tiefften Walbesbickicht aufgefäugt,            |   |
| Die fetten Berben raubrifch überfallt,            |   |
| Und gange Surden wild verheert, bis vor           |   |
| Der Menschen scharfen Langen es erliegt:          | i |
| Co fturzten fie, gebandigt burch bie Fauft 690    |   |
| Aneens, wie zwei schlanke Fichten bin.            |   |
| Selb Menelas, gerührt burch ihren Fall,           |   |
| Schritt, blant in Erg, burch's Borbertreffen vor, | - |
|                                                   |   |

| Und schwung ben Spieg. Mare reinte feinen Muth, |
|-------------------------------------------------|
| Daß er erlage burch Uneens Fauft. 695           |
| Als Neftor's Sohn, Antilochus, ihn fah,         |
| Schritt er, beforgt fur bes Erzfeldheren Bohl,  |
| Und daß fein Fall nicht alle Kriegebeschwer     |
| Vereitelte, durch's Vordertreffen vor.          |
| Schon huben Jene, wohl gefaßt jum Kampf, 700    |
| Die scharfen Langen auf, ale Antiloch           |
| Daher, hart neben ben Erzfelbheren trat.        |
| Doch fiand Uneas nicht, so fuhn er war,         |
| Als er zwei Helden gegen über sah.              |
| Da zogen diefe bie Erschlagnen fort 705         |
| Nach ihrem Heer, und überlieferten              |
| Den Ihrigen bas arme Swillingspaar,             |
| Und eilten wieder in das Borgefecht.            |
| Dem speerberuhmten Menelas erlag                |
| Hierauf Polamenes, ein Oberfter 710             |
| Der schildbedeckten Paphlagonier,               |
| Stark, wie ber Kriegesgott. Die Lange fuhr      |
| Ihm durch die Gurgel, als er aufrecht ftand.    |
| Dem Mydon, seinem Wagenknappen, der             |
| Herum jur Flucht die Roffe lenkte, traf 715     |
| Antilochus mit einem Stein den Arm.             |
| Und feiner Sand, binab ju Staub, entfiel        |

Das elfenbeinbebuckelte Bezaum. Jach fprang Untilochus bingu. und ftief Gein Schwert ihm in ben Schlaf, und iablings ichog 720 Er rochelnd von dem fiolgen Wagen boch Mit haupt und Schulter in den Sand binab. Go ftand er lang', in tiefen Sand gepflantt. Dis fein Gespann ihn bag zu Staube trat. Dieg aber peitschte brauf Untilochus Bon dannen, nach bem Beer ber Griechen bin. Und hektor, ber fie burch's Gedrang' erfah. Riel graflich schreiend aus auf fie, und ihm Die tapfern Troifchen Geschmaber nach. Mare, fammt ber fchrecklichen Bellong, jog Bor biefen ber. Unbandiger Tumult 730 Ging von ihr aus in's Treffen. Mavors Arm Schwung einen ungeheuern Speer empor. Bald schritt er vor, bald hinter Sektor'n ber. Aufblickend schrak ber tapfre Diomeb. Bleichwie ein funbelofer Dilger ffunt, 735 Nachdem er weit bas Land durchmandert iff. Wann reiffend ihm vorbei ein Wogenfirom In's Meer hinab mit Schaumgebrause rollt; Go wie er fteht, und ftarrt, und ruckmarts lauft: So wich auch Endeus Sohn, und fprach jum Bolf: 740 III.

Wohl, Bruber, faunen wir ob hektor's Muth 11nb Streitbarfeit. Denn immer fieht ein Gott Thm bei, und wehrt von ihm ben Untergang. Test maltet uber ihm ber Rriegesgott In menschlicher Gestalt. Drum nur gurud, Doch unverwandt vom Reinde bas Geficht! Und magt mir nicht mit Gottern fauern Rampf! Er fprach's. Die Troer fturmten bart beran. und Sektor's Urm erschlug ein Selbenvaar, Menefihes und Anchialus, bas fuhn Bergb von Ginem Rriegeswagen ftritt. Der große Migr Telamonius, Woll Mitleid gegen die Erschlagnen, fprang Serbei, und marf ben blanken Spieß, und traf Den Amphins, aus Selagus Geblut. Gein Ungluck hatt' ihn von Avalus, mo Er reich an Landerei und Schaken mar, Bu Bulfe bem Priamischen Geschlecht Nach Mion getogen. Nigr warf Den langen Speer ihm hart am Gurt hinein, Tief in ben Wanft. Gein Fall erscholl umber. Und Ajar fprang berbei, bas Ruffgezeug

Ihm auszuziehn. Doch Troa's heer befiel Mit scharfen blinkenben Geschoffen ihn.

In Menge fing fein Schild fie auf. Er rif 765 hierauf, den Rug dem Leichnam aufgestemmt. Den Speer beraus, Umfonft befirebt' er fich. Die Ruftung bem Erschlagnen abzugiehn. Denn die Geschoffe hagelten auf ihn. Much scheut' er vor der übermutbigen Trojaner machtigen Umringung fich. Denn vieler Starfen Langen brobten ibm. Und wehrten, ob er schon so groß und fark Und ftreiterfahren mar, ihn von fich ab: Und er entwich bem Drange ber Gemalt. Go ichlugen Die bie furchterlichfte Schlacht. Jest trieb ben großen farten Tlepolem, Mus Berful's Stamm, bas machtige Gefchick Dem gotterabnlichen Garpebon gu. Als Beibe, Sohn und Enfel Zeus, beran Bum Anfall fich genaht, da rief zuerft Elevolemus laut bem Garvebon au: Carpedon, bu Berather Lucien's, Bas jagft bu, wie ein Neuling in ber Schlacht? Sa! Lug ift bas, bu warft ein Gohn von Zeus. Denn wie so tief ftehft bu nicht Jenen nach, Die in ber Borwelt Bater Beus erzielt.

Wie ruhmt die Sage meines Baters Rraft,

Des fühnen lowengleichen Berful nicht! Der ob ber Roffe bes Laomebon Mit wenig Mannschaft und feche Barfen nur Sierher einft fam, und Ilion gerbrach, Und ihre Strafen unter Schutt begrub. Dir aber Schlagt ein feiges Berg. Dein Boll Rommt um burch bich. Bergebens gogeft bu, 795 Und warft bu auch weit tapfrer, ale bu bift, Aus Lucien ju Troiens Beiffand ber. Denn fterben wirft bu bier von meiner Sand; Und ein zur schwarzen Pforte Pluton's giehn. Dierauf ber Kurft ber Lucier alfo: 800 Wir wiffen's, Tlevolem, daß Ilion Durch Genen fiel, weil ihm ber Ubermuth Laomebon's Berdienft mit Schmach vergalt, Und ihm die Roffe vorenthielt, weghalb Aus fernem Land' er bergezogen mar. 805 Doch wiff auch du, daß du den schwarzen Tob, Von meinem Speer babin geftreckt, empfahn, Und mir ben Ruhm bes Giegs, und beinen Beift Dem Ronige ber Solle fchenken wirft. Kaum fprach's Sarpedon, als schon Tlevolem Die Eschenlange schwung. In Ginem Mu

Entfuhr der lange Schlachtspeer Jedes Sand

Sarpedon traf ibn mitten in's Genick. Die Morderfpige bohrte burch und burch, Und Tobesnacht ummolfte feinen Blid. Doch auch die lange Lange Tlepolem's Traf Jenen in die linke Lende. Scharf Geworfen, fuhr die Svine tief in Bein Und Mark hinein. Gein Bater menbete Rur bas Mabl noch ben Untergang von ihm. 820 Und feine Streitgenoffen trugen nun Den gottlichen Sarvedon aus ber Schlacht, Sart peinigt' ihn ber nachgeschleifte Speer. Bor Gile nahm bes langen Efchenfpeers Jest Reiner mahr, und Reiner jog ihn aus. 825 Go brangvoll frebten All' um ihn berum. Der fufigebarnischten Uchaer Schar Entriß ben Leichnam Tlevolem's ber Schlacht. Dem muthigen Uluffes, ber bie That Bon fern gefehn, entschwoll bas Selbenberg 830 Unrubia zweifelt er in feinem Ginn: Db er ben Gohn bes Simmelsbonnerers Berfolgen, ober in bie Lycischen Geschwader murgen follte? Doch bem Sveer Des helbenmuthigen Ulnffes mar 835 Bom Schickfal nicht bestimmt, ben farten Cobn

Des Bous ju fallen. Pallas lenfte brum Den Ginn bes Selben auf die Lucier. Und Roranus, Alaffor, Chromius, Alfander, Salius, Noemon, Brntanis Erlagen ihm. Noch hatte feine Kauft Weit mehrere ber Lucier erlegt, Sått' ihn der große schlachterfahrne Sohn Des Priamus nicht zu geschwind' erblickt. In ehrner Waffenruftung ftrablend, fprana 845 Ju's Borbertreffen Sektor rafch bervor. Gar innig ward Sarvedon deffen froh, Und rief mit matter franker Stimm' ibn an: Dh Priam's Cobn! Lag mich nicht liegen bier. Dem Danger jum Raube! Rette mich! 850 Mit Freuden will bernach in eurer Stadt Ich fterben, wenn ich Baterland und Saus. Mein liebes Weib und meinen garten Gobn Durch meine Ruckfehr nicht erfreuen foll. Er fprach's. Der schlachterfahrne Sektor, nichts 855 Erwiedernd, flog voll heißer Gier, bas Seer Der Griechen abzudrängen und hinein Bu wurgen, schnell vorbei. Den gottlichen Garpebon trugen feine ebelften Gefährten an Die schone Buche Beus. 860

Selb Belagon, fein liebster Streitgefahrt', Bog aus ber Lend' ihm hier ben Eschenspeer. Schon losch sein Leben meg; und Tobesnacht Umfloß fein Aug'. Doch fachte Boreas Es wieder an mit lindem frischen Sauch, 865 Den feine Bruft schwer athmend in fich jog. Der Griechen Seer, obschon bedrangt vom Mars Und erzbewehrten Seftor, wies ber Schlacht In Ruckflucht nach den Schiffen bennoch nicht Den Nacken. Aber auch nicht vormarts brang's. Nur wich es Kuß fur Kuß, nachbem's vernahm. Daß Mavors Kraft mit Troa's Scharen fen. Wer jest querft, und wer zulest erlag Dem Sohne Driam's und bem ehrnen Mars? Der gottergleiche Theutras. und Dreft. Der Roffebandiger. Es fiurite Trech. Ein Lanzenschwinger aus Atolien; Es fturgten Selenus, aus Onops Stamm, Und Onomaus, und Oresbius, Mit bunter Saube, ber von Sola ber, Unmeit bes Gees Cephiffis, burtig mar, Wo einst im Schoofe ber Bootier,

Des reichsten Bolfs, auch er um Reichthum marb. Als aber fo die Gottinn Schmanenarm Die Griechen nieber wurgen fah, rief fie 885 Mit Klugelworten Athenee'n ju: D meh und, unbezwungne Tochter Zeud! Go mar es Lug, mas Menelaen wir Dereinft verhießen, Lug ber Untergang Der festen Ilion, und feine Wiederkehr, 890 Geffatten wir fo bem Berberber Mars, Umber ju muthen unter unferm Bolf! Wohlauf! Wohlauf, mit tapfrer Sulf' hinab! Go rief fie, und die himmelaugige Minerva fiimmt' ihr bei. Geschäftig lief Die hocherhabene Tochter Kronion's, Und marf bas Goldgeschirr ben Roffen um. Drauf rollte Sebe schnell die Rader ber; Schob fie bes Magens Gifenaren an; An jeden Schenfel brehte fie ein Rad. 900 Acht ehrne Speichen hatte jedes Rad, Und gulbne Felgen, fart umschient von Erg, Und runde Gilbernaben, munderfam. In filbernen und guldnen Riemen bing Der Gig. Zwei Ringe waren angebracht, 905 Das Lenkfeil drein ju schlingen. Gilbern lief Die Deichfel von dem Bordermagen aus, An deren Spige fie bas gulone Joch,

| Cammt schönen guldnen Koppelftrangen band.         |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Drauf fpannte fie das schnelle Roggespann,         | 910  |
| Voll Gier nach Streit schon wiehernd, in bas Joch. |      |
| Indeß entsank der Tochter Ügioch's                 |      |
| Im våterlichen Saal ihr Prachtgewand,              |      |
| Das fie mit eignen Sanden fich gewirkt.            |      |
| Sie jog bes Wolkensammlers Panger an,              | 915  |
| Bewehrte fich jur Unglucksschlacht, und nahnt      |      |
| Bor Bruft und Schultern ihren Ariegesschild,       |      |
| Rund um betroddelt und mit Furcht verbramt.        |      |
| Auf diesem webten Sadergeift und Kraft             |      |
| Und wilde Mordbegier. Auch war das Haupt           | 1920 |
| Der graflichen Gorgone brauf ju febn,              |      |
| Des Ungeheuers, welches Vater Zeus                 |      |
| Bum Mahl bes Scheuels und Entfegens fchuf.         |      |
| Dem Saupte fente fie ben goldnen Selm,             | -    |
| Begiert mit Buckeln und vier Toften, auf,          | 925  |
| Den helm, vermogend, gegen alle Macht              |      |
| Bon hundert Stadten harmlos zu beftehn.            |      |
| Und nahm ben fchweren, langen, ftarfen Speer,      | -    |
| Womit ihr Arm banieder fturgt bie Reihn            | 75   |
| Der helden, über welche fie ergrimmt.              | 930  |
| So schwang sie sich jum Strahlenwagen auf;         |      |
| Und vorwarts peitschte Juno bas Gespann.           |      |

Bon felber fprang bas Simmelsthor, bemacht Bon Stunden, auf. Den Stunden ift die Suth Des himmels anvertraut. Gie ichließen ibn 935 Mit dicht gedrängten Wolfen auf und gu. Die Roffe, fürchtend ihren Beitschenhieb, Und eilend durch die aufgeschlofine Bahn. Belangten bald ju Beus, ber jest entfernt Bon andern Gottern auf ber Kronenboh' Des vielbewipfelten Olympus faß. Bier hielt die Gottinn Schwanenarm erft ftill. Und mandte fich mit diefer Krag' an Beus: D Bater Bens, emport benn Mavors bich Mit folchen Frevelthaten nimmermehr? Welch eine Menge Griechen er nun ichon. Bur Ungebuhr, babin gemorbet bat! Mir welch ein Schmer:! Wie mogen beffen fich Run Benus und ber Gilberbogner freun! Sie, welche diefen Rafenden, ber nichts Von Recht und Gitte weiß, querft emport. D Gottervater, gurneft bu auch mohl Um eine berbgeschlagne Wunde, Die Ihn aus bem Schlachtgefilbe treiben mag? Bur Untwort gab ber Wolfensammler Beud:

Empore nur Minerve'n mider ibn! Sie ift's gewohnt, am wehften ihm ju thun. Er fprach's. Gehorchend hieb Saturnia Die Roffe an; und willig flogen fie, Die Mittelbahn ber Erbe unter fich, 960 Und bes geffirnten Simmels oben, burch. Go weit ein Mann vom Bartethurm berab, Das graue Meer burchschauend, por fich blickt, Go weiten Raunt burchfpringt mit Einem Gprung Das gottliche hochbraufende Gefpann. 965 So balb fie nun bei Troa angelangt, MRo ber Cfamanber mit bem Simvis Bufammen ftromt, bielt Juno Schwanengrm Die Bugel an, fpannt' ibre Roffe los, Und hullte fie in dichten Nebel ein, 970 Und Simois reicht' ihnen fuße Roft. Erft schlichen, wie ein schüchtern Taubenpaat, Jedoch voll Gile, hulfreich beizuftehn, Sich bie Gottinnen zu ben Griechen bin. Doch faum gelangten fie jur Stelle, mo Jest um den Rogbezahmer Diomed Die Meiften und die Tapferften berum Sich branaten, gleich ben Lomen, mann fie Raub Berfleischen, ober wilben Ebern gleich,

Die minder nicht an Erot und Starte find, 990 Da fand, und rief bie Gottinn Schwanenarm. Dem ebeln Stentor abnlich an Geffalt. Def ehrne Stimme funfzig überfcholl: D Schande über Schand', Ihr Griechen, euch! Durch nichts, als Schonbeit, rubmlich! Als Achill 985 Noch zwischen euern Reiben focht, ba mar Kein Troer noch so kühn, nur vor das Thor Beraus zu treten. Jeber ichente fich. Der Lange bes Gewaltigen ju ftehn. Nun aber! Run bekampfen fie ichon fern 990 Bon ihrer Stadt dicht bei ben Schiffen euch. Go rief fie, und emporte Muth und Rraft In Jeglichem. Die bimmelaugige Minerva aber flog ju Tudeus Cobn. Sie traf bei feinen Reifigen ihn an, 995 Wie er die Wunde fühlte vom Geschoß Des Vandarus. Ihn veinigte ber Schweiß. Der unter'm breiten Schildgehange troff; Und laß war ihm ber Arm. Er hob iedoch Den breiten Riemen auf, und trochnete 1000 Das dunfle Blut fich ab. Die Gottinn rief, Das Joch der Roffe faffend, fo ihn an:

Sa! Die fo wenig gleichet Tybens Sohn

Dem Bater! Rlein am Buche mar Indeus gwar, Teboch ein Seld. Gelbit ba, als er allein 1005 Befandt gen Theben mitten unter bie Radmeer war, und ich, vor Sadersucht Und Kehden felber warnend, ruhiglich In ihren Wohnungen ihn gaften hieß, Selbst ba verließ ibn nicht sein alter Muth. 1010 Er rief die Junkern ber Radmeer auf Bum Rampf, und fiegte uberall, wie leicht! Sieh, folche Selfering batt' er an mir! Jedoch auch dir fteh' ich beschutend bei, Und mabne bich, ftets willig und bereit 1015 Bum Rampf ju fenn. Allein ermattet find Bom Streiten beine Glieber, ober Kurcht Beflemmet und entathmet bich. Ber mird Sinfort noch glanben, bag bu Endeus Gobn. Ein 3meig bes friegrischen Oniben fenft? 1020 Erwiedernd fprach der tapfre Diomed: Ich fenne bich, o Gottinn, Tochter Zeus? Drum red' ich frei mit bir und ohne Sehl. Rein! Mich beklemmet und entmannt noch Furcht, Noch Tragheit; fondern ich gehorchte nur 1025 Den Worten, die bu mir gebothen baft. Du wehrteft mir mit andern Simmlischen

Den Rampf; verwunden Aphrodite'n nur. Erschiene fie im Treffen, follte mein Geschliffnes Erg. Sieh, barum wich ich jest, 1030 Und jog bie andern Griechen mit guruck. Denn ich ward innen, bag ber Rriegesgott Die Erver gegen und im Streit vertrat. Erwiedernd sprach die himmelangige Minerva: Diomed, mein Bergensfreund, 1035 Bon nun an furchte felbft den Mars nicht mehr, Doch einen anbern ber Unfterblichen! Sieh, folche Selferinn baft bu an mir! Ja, ihm entgegen lenke flugs querft Dein ehernhufiges Gefpann, und triff Von nah' ihn! Schene mir ben Sturmischen, Den Rafenden, ben Bankelmuthigen, Den Unhold nicht, ber mir und Juno faum Berheiffen, ben Achaern beiguftehn Und Troa zu bekampfen, aber nun 1045 Gein Bort vergißt, und mit den Troern ficht. Gie fprach's, und fließ ben Sthenelus fofort Dom Bagen. Gie ergriff ihn bei'm Genick. Und, bui! fprang er berab. Wuthschnaubend flieg Sie felbft, nebft Diomed'en, auf; und laut 1050 Erseufzete die buchne Are von

Der Laft, Die Die erhabne Tochter Zeus Und ber gewaltigste ber Selben mog. Und fie ergriff bie Beigel und ben Baum, Und lenfte ftracks bas ehernhufige 1055 Gefpann gerabe nach bem Rriegegott bin, Der faum ben ungeheuern Veriphas, Den hochberühmten Gohn Ochefius, Und Starfffen ber Atoler, hingemurgt, Und noch vom Blute bes Erschlagnen troff. 1060 Um von bem Buthrich nicht erfannt zu fenn, Bebeckte fie mit Muton's Selm ihr Saupt, Als aber jest ber Menschenwurger Mars Den Diomed erfah, ließ er geschwind' Den Leib bes ungeheuern Periphas 1065 Da liegen, wo er ihm das Leben nahm. Und schritt bem Rogbegahmer Diomed Gerad' entgegen. Als fie nah' genug Sich waren, warf voll Morbbegier ber Gott. Boran fich ftreckend, über Zaum und Joch 1070 Die ehrne Lange bin. Doch bie ergriff Minerva firacte, und wendet' ihren Klug, Borbei dem Wagen, in die leere Luft. Run schwang ber schlachterfahrne Diomed Den ehrnen Speer, und Pallas trieb ihn tief

Ihm in den Wanst, wo ihn der Gurt umfing. Die Spisse traf, zerriß die schone Haut; Und wiederum zuruck zog sie den Speer. Der ehrne Kriegsgott aber brüllt' empor. Gleichwie, wenn eine Menschenschlacht beginnt, Zehn tausend Krieger schrein. Entsesen suhr Durch alles Volf umher. So brüllte Mars, Der unersättliche Verderber, auf.

1080

1085

1090

1095

Bie schwarze Nacht aus Donnerwolken bricht,
Bann schwüler Bind sich fürchterlich erhebt,
Und brauset: so erschien der ehrne Mars
Jest Diomed'en, als er sich empor
Zum weiten Himmel hob. Er langte bald
In den Olymp, den hohen Göttersis.
Hier warf er ächzend neben Zeus sich hin,
Und zeigt' ihm das unsterbliche Geblüt,
Das seiner Bund' entquoll, und rief den Zeus
Mit schnell beschwingten Jammertonen an:

Entrusten benn, o Vater Zeus, dich nie So ungeheure Thaten? Was fur Weh hat das Geschlecht der Gotter nun nicht schon, Der Menschen willen, selbst sich angethan! Du selber bift an unsern Fehden Schuld. Denn du erzeugtest diese Rasende,

Berberbliche , Die fete auf Unbeil finnt. 1100 Mir andern Gotter zwar find insgesammt Dir unterthan, und merfen auf bein Wort; Doch diese ftrafft bu nicht mit Wort, noch That. Der Unholbinn! Ihr fiehft du Alles nach, Weil du fie felbst gezeuget baft. Jest hat 1105 Sie abermahl ben übermuthigen Endiben gegen bie Unfterblichen Bur Buth entflammt. Erft bat er Coprien Am Sandgelenk versehrt; nun aber gar Gleich einem Damon wider mich gefturmt, Und batten mich nicht rafche Schenkel ibm Entführt, fo hatte lang' im gräßlichen Gewühl von Leichen mich ber Schmers gequalt, Und ehrne Streiche hatten mich entmannt. Ergrimmt blickt' ihn ber Wolfensammler an: D jammre nicht, bu Bankelmuthiger! Denn, mahrlich! bift mir ber Berhaftefte Bon allen Gottern im Olomp! Saft fets Un Saber, Rrieg, und Schlachten beine Luft. Den unertraglichen, ben farren Ginn 1120 Von beiner Mutter Juno haft bu auch. Raum, bag mein Wort ju gabmen fie vermag! Und dieg bein Leid kommt, dunkt mich, blog von ihr.

Doch will ich nicht in beinen Schmerzen bich Berlaffen; benn auch bich hab' ich erzeugt; 1125 Wein Weib hat bich geboren. Bareft bu, D Unbold, einer andern Gottheit Gobn. Lägft tiefer langit, als Uranus Geschlecht. So fprach er, und geboth bem Baon, ihn Bu beilen. Lindrungsbalfam gog ber Urit 1130 In feinen Schmerg, barob ber Gott, ber nicht Bur Sterblichfeit geboren mar, genas. Wie Reigensaft die weiße schiere Milch Im Bui, ba fie faum umgeruttelt wird, Gerinnen macht: fo fchnell genas barob 1135 Der ungeftume Mars. Und Sebe mufch, Und fleibet' ihn brauf in ein Feierkleid. Er aber feste, froh in feiner Dracht. Sich an die Geite Bater Aronion's Und nunmehr fehrten auch Saturnia Und die gewaltige Beschüßerinn Athene in Die Wohnung Beus jurud. Nachdem vom Blutvergießen abzuftehn

Der Menschenmurger Mars gezwungen war.

7. .

## -Ilias.

## Sechste Rhapfobie\*).

## Inhalt.

Nachdem die Gotter die Schlacht verlassen, schlagen die Achder das Troische Heer mit Berlust gurud. Hektor geht, auf Helenus Rath, nachdem er die Seinigen ausgemuntert, nach Troa, um durch seine Mutter Hekuba Opfer und Gelübbe für Minerve'n anzuordnen, daß sie Diomede'n vom Streite entserne. Unterdessen erkunden und erneuern Glaukus und Diomed auf dem Schlachtselbe die väterliche Gasibesreundung, und wechseln die Wassen. Hetztor spricht in Troa mit Hekuba, die das angeordnete Opfer begeht; ruft den Paris bei Helene'n ab; gesegnet Weib und Kind; und eilt mit Paris wieder zu Felde.

Befohlen blieb jest bie emporte Schlacht Der Erver und Achder fich allein.

<sup>\*)</sup> Abgedrudt aus dem Deutschen Mercur vom Jahre 1776 II. Bierteljahr. C. 146.

Gewaltig muthete, bald hie, bald da, In dem Gefilde zwischen Simois Und Zanthus Wogenströmen das Gefecht. Die ehrnen Lauzen fuhren bin und her.

Und Ajax Telamonius, der Schirm Der Danaer, zerriß der Troer Reihn Zuerst, und bräch den Seinen lichte Bahn. Sein Lanzenwurf traf einen Kriegesmann, Den Hühnen Akamas, Euffor's Sohn, Den rüstigsten der Thracier, und traf Ihn in den Roßbuschhelm und in die Stirn. Die ehrne Spize fuhr den Schädel durch; Und Dunkel überzog sein Angesicht.

Drauf Diomed, gewaltig in der Schlacht,
Erlegte den Arylus, Teuthra's Sohn,
Den Sassen in der schon erbauten Burg
Arisba. Guterselig, und ein Freund
Der Menschen, nahm er gastlich Jedermann
In seine Wohnung, hart am Heerweg, auf.
Doch Keiner war und sprang anjeht ihm bei,
Und wendete den grausen Untergang.
Sammt seinem Knappen, dem Kalesius,
Dem Führer des Gespanns, entseelt' er ihn;
Und Beide sürzten in den Sand dahin.

5

10

\*\*

ბი

05

| Euryalus erfchlug ben Drefus erft,           |    |
|----------------------------------------------|----|
| Und den Ophelt; bann fließ er auf Afep       |    |
| Und Pedasus, ein Paar, so einst              |    |
| Aus der Naid' Abarbarea Schooß               | 30 |
| Dem unbescholtenen Bukolion                  |    |
| Geboren mard. Der hirt Bufolion              |    |
| War Erfigeborner bes gepriesenen             |    |
| Laomedon, mit feiner Mutter im               |    |
| Verborgenen erzeugt. Bufolion,               | 35 |
| Als er ber Schafe huthete, gewann            |    |
| Bu Lieb' und Beifchlaf in ben Surben fie;    |    |
| Und, als sie schwanger ward, gebar sie ihm   |    |
| Dieß Zwillingspaar. Dem fpannt' Eurnal jest  |    |
| Die Jugendfraft ber schonen Glieber ab,      | 40 |
| Und jog bie Ruftung ihren Schultern aus."    |    |
| Dem schlachtenkuhnen Polypot erlag           |    |
| Afinalus; Pidnt'en fällt' ulnß               |    |
| Mit ehrnem Speer; und Teucer's Kraft bezwang |    |
| Den edeln Aretaon. Antiloch                  | 45 |
| Ermordet' Abler'n mit dem blanken Spieg.     |    |
| Der Felbherr Agamemnon übermand              |    |
| Den Elatus, vom hohen Pedasus,               |    |
| Unfern bes Satnfois hellem Strom.            |    |
| Der tapfre Leitus erlegte noch               | 50 |

Den Obnlafus im Kliebn; und Europol Berfette bem Melanthius den Tod. Und Menelaus, machtig in ber Schlacht, Ergriff bierauf lebendig ben Abraft. Ihm follert' im Gefilde fein Gefpann. 55 Berftrickt in einen Tamarindenftrauch, Berbrach's bes frummen Wagens Deichfel vorn, Und sprengte durch bas Blachfelb nach ber Stadt, Wohin erschrocken andre Roffe flohn. Abraft rollt' an bas Wagenrad berab. Mit feinem Untlig pormarts in ben Stanb. Und, bui! war ber Atribe ba, und schwung Den langen Speer. Jedoch Abraft umschlang Gein Anie, und fleht' alfo ju ihm empor: Lag mir, Gohn Atreus, lag bas Leben mir, 65 Und nimm ein murdig Lofegeld fur mich! Mein Bater beim ift an Rleinobien, Ift reich an Erz und Gold; hat mannigfach Bereiteten Gerathe von Gifen anua, Davon er gern ein fostlich Lofegelb Dir reichen wird, fo ihm wird angefagt, Dag noch fein Sohn auf euern Schiffen lebt. Go bath er, und erflebte bas Gefühl In Menelaus Bruft. Und schon befahl

| Er ihn der Hand bes Waffenträgers an,        | 75   |
|----------------------------------------------|------|
| Ihn wegzuführen auf's behende Schiff.        |      |
| Doch Agamemnon fprang herbei, und schalt:    | er.  |
| So, Bartling bu, fo fummert fich bein Berg   |      |
| Um beinen Feind? Sa! Trefflich that baheim   |      |
| Un dir der Troer! Rein! Kein Einziger        | 80   |
| Entrinne heut bem graufen Untergang          | - 17 |
| Und unfrer Fauft! Auch nicht bas garte Kind  |      |
| Im Mutterschoof entrinn' und! Untergehn      |      |
| Soll allzumahl, foll Ilion's Geschlecht!     | ,    |
| Bermefen, unbegraben, foll's ju Nichts!      | 85   |
| Er riefs, und mandelte des Bruders Sinn      |      |
| Durch den gerechten Spruch. Und diefer fließ |      |
| Abraft'en mit ber Fauft von fich hinmeg.     |      |
| Der Felbherr Agamemnon aber fiach            |      |
| Ihm in den Wanft, daß er guruck erlag,       | 90   |
| Und ftemmte dann auf feine Bruft den Fuß,    | :    |
| Und rif bie Efchenlange wieder aus.          | 127  |
| Und nun hob Reftor laut die Stimm' empor:    |      |
| Sort, Bruder! Sort, Ihr tapfern Danaer!      |      |
| Ihr Diener Mars! Daß Reiner auf den Raub     | 95   |
| Jest falle! Reiner hinten weil', aufdaß      |      |
| Er reichlicher beladen tehr' in's Schiff!    |      |
|                                              |      |

Erft schlagt den Feind! Und wann's gethan ift, rafft Ringsum den Raub von den Erschlagnen auf!

Go rief er, und emporte Muth und Rraft 100 In Jeglichem. Jest mare Troa's Seer, Durch Zagerei entmannt, gen Ilion Vor der Achaer Rriegeswuth entflohn. Wenn Selenus, ber Geber Beifeffer. Nicht hektor'n und Uneen Rath ertheilt: 105 Auf dir, o Sektor, und Uneas, dir Ruht allermeift das Thun ber Lycier Und Troer. Denn ju jedem Werk fend Ihr Die Tuchtigften. Bu Rath und Selbenthat! hier tretet her! Und haltet vor bem Thor 110 Die Rotten an, bie fich umber gerftreun, Bevor, bis in ber Beiber Schoof verscheucht. Der Keind mit Sohngelachter fie ermurat; Und wann Ihr die Geschwader angespornt, Go wollen wir bann felbft, obichon bedranat, 115 Die Danger, benn Roth gebeuth's, beftehn, Du aber eil', o Sektor, in die Stadt, Und mahne unfre Mutter, bag fie ftracks Berfammle die Matronen um fich ber, Und fleig' empor in ber blaugugigen 120

Minerva Tempel, oben auf der Burg,

| Und öffne ben Berschluß des Beiligthums,              |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Und fpreit' ein Festgewand, fo ihrem Ginn             | w   |
| Das herrlichfte, bas größte dunft im Schrein,         |     |
| Und angenehm vor allen andern ift,                    | 125 |
| Der blonden Gottinn über'n Schoof; und ihr            |     |
| Gelobe von zwolf Farren, jahresalt,                   |     |
| So nie das Joch gedruckt, ein Opfermahl:              |     |
| Wenn diefer Stadt, wenn unfrer Weiber, wenn           |     |
| Sie unfrer unberathnen Kinder fich                    | 130 |
| Erbarmt, und vom geweihten Ilion                      |     |
| Weg Endeus Sohn, den Kriegeswutherich,                | 130 |
| Den Fluchverbreiter, fernt. Denn meinem Ginn          |     |
| Daucht Diefer Mann ber Griechen Machtigfter.          |     |
| Die haben wir, felbst nicht vor bem Achill,           | 135 |
| Dem Selben, der aus Gotterschoof entsprang,           | ,   |
| Alfo gebebt. Bu schrecklich wuthet er;                |     |
| Und feiner Rraft mag Niemand miberfiehn.              |     |
| Er sprach's, und Hefter that des Bruders Wort;        |     |
| Und fprang gefchwind' in voller Ruftung ab            | 140 |
| Vom Wagenfit; und rannte durch das heer;              |     |
| Und schwung ben fcharfen Spieß; und trieb jum Streit; |     |
| Und wiegelt' auf bas Ungestum der Schlacht.           |     |
| Und fieh! Mun mandt' ein Jeglicher ben Schritt,       |     |
| Und widerstand; und der Achaer wich,                  | 145 |
| III. 8                                                |     |

Und ließ vom Morben ab. Ihm daucht, es fen Bom Sternensaal, aus den Unsterblichen, Den Troern ein Gehulfe zugeeilt, Und hab' also gewendet ihre Klucht.

Und nun hub Hektor laut die Stimm' empor,
Und rief: Wohlauf! Ihr Starken Ilion's!
Weither gerufne Kriegsgehulfen, auf!
Send Manner, Brüder, raschen Helbenmuths!
Vis ich gen Ilion gewesen bin,
Und unsern rathserfahrnen Ültesten
Und Weibern angesagt, daß sie den himmlischen
Tur uns Gebeth und hekatombe weihn.

160

165

So rief ber schlachterfahrne Held, und ging. An Ferf und Nacken schlug bie schwarze Haut, Die um den Nand bes Nabelschildes bing.

Indes begaben Glaufus, Sippoloch's Erzeugter, und der Sohn des Tydeus sich, Voll Streitbegier, hervor in's Mittelfeld. Und als sie sich zum Rampf genaht, begann Jum Glaufus Tydeus tapfrer Sohn alfo:

Wer, Ruhner, und weß irdischen Geschlechts Bift bu? Erblickt' ich boch bich nimmer noch Zuvor im helbenruhmlichen Gefecht! Und nun trieb bich bein Trus so Allen vor,

Bu barren mein und meines langen Speers? 170 Dur Ungluckskinder trugen meiner Graft! Doch famft bu, einer ber Unfterblichen, Dom himmel ber, fo wiff, ich fampfe nicht Entaegen überirdischer Gemalt. Denn Drugs Cobn, ber ftarfe Lufoora, 175 Lebt' auch nicht lang', als er Uranier Befehdete. Durch Diffa's Feierhain Berfolat' er einst die Briefterinnen bes Begeisterten Enaus vor fich ber. Erreicht vom Treiberftecken Enfoorg's, 180 Des Menschenmurgers, marf Die gange Schar Die Thursen nieder. Bacchus, meg gescheucht, Glitt unter's Meer; und Thetis Schoof verbarg Den Zagenden. Durchschuttert hatt' ihn gang Der Schrecken vor des Krevlere Mordgeschrei. 185 Allein die friedlichen Olumvier Entbrannten brob in Born; Beus blendet' ibn; Auch lebt' er nicht mehr lange; benn er mar Bon nun an allen Emigen verhaft. Drum mag' auch ich mit Gottern feinen Rampf. Bift aber bu ein erdgeborner Mann, Der von des Keldes Fruchten ift, fo fomm, Aufbaß bu schnell gelangeft an bein Biel.

hierauf gab hippoloch's erhabner Cobn Buruck: Bas fragft bu, ebler Diomed, 195 Nach meinem Stamm? Des Balbes Blattern gleicht Der Sterblichen Geburt. Die Einen fireut Der Sturm berab; Die Andern wieder treibt Das fnospende Gezweig im Leng bervor. Go auch wird bieß Geschlecht erzeugt, und jens Erftirbt. Doch willft bu wiffen meinen Stamm, Der weit und breit auf Erben fundlich ift, Go hore! Tief im roffenahrenden Argiverland, ju Ephora, lebt' einft Ein Mann aus Mol's Samen, Gifophus, Der Beifefte por feinem Bolf. Der Mann Beugt' einen Gobn, fo Glaufus bieg, und ber Den unbescholtenen Bellerophon. Bellerophon mard von den himmlischen Mit Schon' und bolber Mannlichkeit begabt. Darob fann Drbtus, ber Gewaltigfte Der Argier, fo Beus ihm unterjocht, Auf feinen Fall, und fließ ihn aus bem Bolf. Denn Drotus Beib, Antaa, jung und fchon, Begehrte zu verhohlnen Luften fein. Jedoch mit nichten überredte fie Den weisen redlichen Bellerophon.

Da rief bie Triegerinn bem Drotus gu: Stirb! Der tobte ben Bellerophon, Der mein, o Rurft, ju fcbnober Luft begehrt! Da Protus bas verna'm, ergrimmt' er febr. Zwar magt' er felber nicht, aus Gotterfurcht, Des Krommen Tod; boch fandt' er ihn hinweg Ben Lucien, mit einem Unglucksbrief, Worin fein Untergang geschrieben mar. 225 Den hieß er reichen feines Schmabers Sand, Daß biefer ibm bereitete ben Kall. Und er jog fort, mit gunftigem Beleit Der Gotter, in bas Land ber Lucier. Und als er fam in das bestimmte Land, Um Banthusftrom, ba nahm ber Oberhert Des weiten Lucien's ihn freundlich auf; Beberberat' ihn neun Tage lang, und ließ Reun Farren Schlachten auf bas Opfermahl, Doch, als bas gehnte Morgenroth erschien, 235 Begehrt' er auch des Cibams Brief ju febn. Und als er den Verratherbrief erschaut, Da bieß er ibn, die unbezwingliche Chimara, fo aus Gotterblut erzeugt, Ein Lowe vorn, von hinten Drach', und in 240 Der Mitte Biege mar, und einen Strom Don fürchterlichen Klammen schnob, bestehn.

Und die bestand er, burch Berbeiffung ber Olompier getroft. Rum zweiten folig Er mit ben foblachtberühmten Sohmern Der Menfchenschlachten Die gewaltigfte. Der Sage nach. Bum britten fiel burch ihn Der manngemuthen Amazonen Schar. Und als er wieder fam, fielt' ibm ber Rurft Ein neues fein gewebtes Kallnet auf. Und for aus bent geraumen Encien Der Tapferften gwolf Mann, und ffellte fie Bur Lauer aus. Allein von diefen fam Richt Einer wieder beim. Denn all' erschlug Der unbescholtene Bellerophon. Run aber, nun verkannt' er weiter nicht Den gluckbegabten Gotterfohn in ihm; Bebielt ibn dort bei fich juruck, und gab Ihm feine Tochter und ben halben Theil Gefammter Konigsmacht. Auch theilten ihm Die Encier bes Landes beffes Loos, Schon, urbar, rebenreich, jum Anbau gu. Aus jener kamen ihm ber Kinder brei: Ifander, Hippoloch, Lavdamee. Laudantee'n schwächte Bater Beit; Und fie gebar ben erggepangerten

Und abtterahnlichen Garvebon ihm. Mls er hierauf verhaßt ben Gottern mard, Durchirrt' er einsant bas Aleiische Gefild', gerharmt' in fich fein Berg, und mied Der Menschen Kahrten überall umber. Mander'n, feinen erften Gobn, erichlug Der nimmer habersatte Mars im Streit Mit feinen fcblachtberuhmten Golomern. Der Tochter gab im Born die Lenkerinn Der goldnen Bugel, Artemis, ben Tod. Der lette, Hippoloch, erzeugte mich, Und fandte mich hierher vor Ilion, Und hieß mich oft, allgeit ber Tapferfte Bor Andern um mich ber ju fenn, und nie 280 Bu schanden bas Geschlecht ber Ebelften Im weiten Lucien und Ephpra. Dieg ift ber Stamm, beg ich mich rubmen mag! Go fprach er; und ber tapfre Diomed Stieß freudig in ben Rafen feinen Speer, Und rief bem Scharenführer freundlich gu: Kurwahr! Du bift mein Gaft von Altere ber! Denn bei'm erhabnen Oneus gaftete Der unbescholtene Bellerophon Einst zwanzig Tage lang; und Jeder gab

Dem Undern ein vortrefflich Gaffgefchent. Mein Abnberr einen bellen Burpuraurt. Und beiner einen golbnen Doppelfelch. Ich ließ ihn, als ich bannen jog, babeim. Auf Enbeus Bild befinn' ich mich nicht mehr. 295 Denn Indeus ließ mich, noch ein Rind, guruck, Als der Achaer Macht vor Theben fiel. Defhalb bin nun bein Wirth ju Argod ich, Und meiner bu im fernen Incien. Drum laß im Speergektirr einander uns 300 Berschonen! Denn es find ber Troer noch, Und ihrer tapfern Rriegsgenoffen viel Bu tobten ba, fo beren mir ein Gott Gewähren will, und fie mein Lauf ereilt. Auch find der Griechen noch genug, fo du 305 Erwurgen magft. Wohlan! Co lag une brauf Die Waffen wechseln, baß auch Andern fund Die våterliche Gaftbefreundung fen!

Hierauf entschwungen sie den Wagen sich, Und gaben sich so Schwur, als Handschlag drauf. Und nun erhob Zeus Kronion den Geist Des Glaukus bei dem Waffentausch, der Gold Für Erz, und hekatombenwürdige, Für Waffen, kaum neun Farren werth, vergab.

Bum Zeus die Sande ju erhöhn, hierher, Go harre, bis ich bringe fußen Wein,

Davon dem Zeus erft und den übrigen Unsterblichen bu weihest, und hernach Gelbst jur Erquidung trinkest. Denn die Kraft Des Muden weckt der Wein. Du aber bist Ermudet von Gesechten fur bein Volk.

345

350

355

360

Hierauf der große schlachterfahrne Seld: Mit nichten, theure Mutter, reiche mir Jest Sonigwein! Entnerven mocht er mich. Daß mir entschwände Rraft und Seldenmuth. Auch mag' ich's nicht, mit ungewaschner hand Den Gottern dunkeln Rebenfaft ju weibn. Cich, triefend noch von Blut und Giter, barf Jest feinesweges Opfer und Gelubd' Dem Wolfensammler Kronion begehn. Doch bu versammle der Matronen Schar. Und feig' voran, mit ebler Specerei, Bu Athenee'ns Seiligthum empor, Und fpreit' ein Feftgewand, fo beinem Ginn Das herrlichfte, das größte dunft im Schrein, Und angenehm vor allen andern ift, Der blonden Gottinn über'n Schoof. Bernach Gelob' ihr von awolf Karren, jahresalt, So nie das Joch gedruckt, ein Opfermahl: Wenn biefer Stadt, wenn unfrer Beiber, wenn Sie unfrer unberathnen Rinder fich Erbarmt, und vom geweihten Ilion Weg Endeus Sohn, ben Kriegeswutherich, Den Aluchtverbreiter, fernt. Indeg, daß bu Singuf in Athenee'ns Tempel fleigft, Ruf' ich ben Paris, wenn er boren will. -Sa! fcblang' ibn nur ber Abgrund tief bingb! Ihn, welchen jum Berderben Ilion's, Des hohen Drigm und ber Seinigen Der Simmelsberricher nahrt! Denn fab' ich ihn Bur Solle fahren, fo vergage wohl Noch einst mein Berg bes bittern Ungemachs. Er fprach's. Gie aber fehrt' in den Dallaft; 375 Geboth ben Magben, burch bie weite Stadt Die Krauen ju berufen; flieg empor In's buftenbe Gemach, mo, allerlei Un Runft, Gemander lagen, bas Gewerk Der Madchen Sidon's, welche Varis Schiff, 380 Als mit der gotterzeugten Selena Er ben geraumen Ocean burchwallt, Dem Baterland entführt, und for eins aus, Kur Vallas jum Geschent, bas ftattlichfte Un Groß' und bunter Bier, bas binten lag, 385 Und wie ein Stern hervor den Schimmer marf. Drauf ging fie, und viel Frauen folgten nach.

So balb ber Zug hinauf zur hohen Burg, Bor Athenee'ns Heiligthum gelangt, Da schloß das Thor des Rossebåndigers Antenor's Weib, die rosenwangige Theano, auf. Denn die war Priesterinn. Drauf hub die ganze Schar, bei lautem Flehn, Die Hånd' empor. Theano spreitete Das Festgewand der Göttinn über'n Schoof, Und bethete zur Tochter Zeus also:

390

395

Erhabne Pallas, Hutherinn der Stadt, Du Arone der Unsterblichen, vernimm! Bersplittre Diomed'ens Ariegesspeer, Und laß ihn sturzen vor dem Staerthor! Wir bringen die zwolf Farren, jahresalt, So nie das Joch gedrückt, zum Opfer dar: Wenn du der Stadt, und ihrer Weiber bald, Und unster zarten Kinder dich erbarmst.

So flehte fie; fo bracht' ihr Weihgeschenk Der Tochter des erhabnen Kronion Die Schar der edeln Troerinnen dar; Doch ward ihr Flehn von Pallas nicht erhört. Und hektor kam vor Paris Luftgebau, Dit eignem Sof, Gemach und Dach verfebn, 410 Das auf ber Burg an Priam's Wohnung fand, 11nd burch die großten Werkverffanbigen Im Troerreich er felbft errichten ließ. Mit hochgehobnem Sveer, elf Ellen lang, Ergt er jum Thor binein. Voran ibm ging 415 Der golbberingten ehrnen Spine Strahl. Ihn traf er über'm folgen Rufigejeng, Durchprufend Vanger, Schild und Bogen, an. Anordnend ihre Runftgeschäfte, faß Selene mifchen ihrer Magbe Schar. 420 Und Sektor bub ju Paris an, und fchalt: Unfeliger! Du schmollft ju folcher Brift? 11nd beinethalb glubt braugen Rrieg und Schlacht? Und um die boben Mauern Ilion's Erliegt bas Bolf im Streit? - gurmahr! Du felbft, 425 Du scholteft felbft ben Mann, ber fich, wie bu, Dem Rampfe wollt' entziehn. Sinaus in's Kelb! Bevor in Kriegesgluth die Stadt verraucht. Hierauf ber himmelichone Varis fo: Nicht ohne Rug, mit Recht schalt mich bein Mund. 430 Doch lag mich reben, hektor, bore mich! Nicht Groll noch Nache gegen Troa bielt, Dielmehr hielt Schmer; mich im Gemach dabeim.

| Mit fußem Rofen mahnte schon mein Weib           |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Mich wieder jum Gefecht. Auch dauchte dieß       | 435  |
| Mir felber ruhmlicher. Denn Seldengluck          |      |
| Ift mandelbar. Wohlan! Verzeuch allhier,         |      |
| Bis ich mich rufte! Oder geh' voran!             |      |
| So folg' ich nach, und hohle gleich dich ein.    |      |
| So sprach er; doch der edle Hektor schwieg.      | 440  |
| Und Helena in fanftem Con begann:                |      |
| D Bruder, mein, ber niederträchtigften,          |      |
| Mein, der verwunschten Unglucksflifterinn!       |      |
| D hatte mich jur Stund', in welcher mich         |      |
| Der Mutter Schoof gebar, ein Unglucksfturm       | 445  |
| In Felsenwuften, oder in die Fluth               |      |
| Des brausenden Oceanus gefegt!                   |      |
| So hatte mich ber Strudel eingeschluckt, .       |      |
| Bevor dieß Unheil all erwachsen mar'.            |      |
| Weil's aber anders der Olymp verhängt,           | 450  |
| So follt' ich eines Beffern Beib doch fenn,      |      |
| Dem fuhlbar mar' Verdruß und Schmach bei'm Bolf. |      |
| Doch ihm gebricht's an stetem Sinn, fur jest     |      |
| Und immerdar! Drum hab' er's auch bahin!         |      |
| Doch du, mein Bruder, tritt ju mir herein,       | 455  |
| Und seize dich auf diesen Sessel her.            |      |
| Denn deine Rraft griff Selbenarbeit an,          | 77.7 |

Gur mich elenbes Beib, und Paris Schuld, Die Beus zur Schmach auf immerdar erfah. Gin Gaffenlied ber Afterwelt ju fenn. 460 Sierauf der große schlachterfahrne Seld: Nicht figen beiff, o Selena, mich heut! Dein Bill' ift gut; boch fann ich ihn nicht thun. Mich brangt ber Muth, ben Ervern beiguftehn. Denn die verlangt's nach meiner Ruckfehr febr. 465 Treib' ihn vielmehr, bag er nicht faum', und mich Roch in der Stadt ereile! Ich will beim Bu Beib und Kind indeffen gehn. Ber weiß, Darf ich einft wiederfehren? Dber bat Der Rath Unfterblicher beschloffen, mich 470 Durch Griechenfauft ju übermaltigen? Go fprach ber schlachterfahrne Selb, und ging, Und langte fracks vor feiner Wohnung an. Allein er traf Andromache'n hier nicht. Sie ftand, nebft ihrer blankgeschmuckten Magd, 475 Zusammt bem Rind', auf Troa's hochstem Thurm, Und meint' und wimmert' in bas Keld hinaus. Er, als er nicht bie treue Gattinn fand, Blieb an der Schwell', und rief ben Magben ju: 480 Bierher, ihr Maabe! Sagt mir an, wohin Ging meine reinende Andromache?

Bu irgend einer trauten Schwägerinn? Stieg fie ju Pallas mit empor, allwo Dit aufgeloftem Saar der Frauen Chor Die fürchterliche Gottinn jest verfohnt? 485 Bur Antwort gab bie flinte Schaffnerinn: Billft bu bie Wahrheit miffen, herr, fo borch! Sie ging ju feiner trauten Schwägerinn; Stieg nicht ju Ballas mit empor, allwo Mit aufgeloftem haar ber Frauen Chor Die fürchterliche Gottinn fest verfohnt. Sie flieg empor jum bochften Thurm ber Stadt, Als sie ben Drang Achaifcher Gewalt Auf unfer heer vernahm. Gie eilt' und lief, Gleich einer Rafenben, jur Mauer bin. 495 Die Amm' ihr nach trug beinen jungen Gohn. Go fprach bie Schaffnerinn. Und hefter fchritt Rum Thor ber Burg hingus; ging feinen Bang Die fchon gebahnten Gaffen rafch guruck. Als er die weite Stadt burchwandelt mar, 500 Sielt hart am Sfåerthor, wodurch fein Wea Bu Felbe ging, fein Weib, Andromache, Die reiche Erbinn bes erhabenen Cetion, ihn auf. Cetion, Der sie bes erzbewehrten Sektor's Sand 505

Bermablt, bewohnte Theben, und geboth Als Kurft im waldigen Sppoplakus Den tapfern Saffen von Gilicien. Entgegen lief fie ibm; bie Magb mit ibr, Trug an bem Bufen hektor's garten Gohn, 510 Den einzigen, fcbon, wie ein Nachtgeftirn. Sein Bater hieß bas Rind Skamanbrius; Allein bas Bolf nannt' ihn Afinanar, Beil Sektor's Arm die Stadt allein verfocht. Er fab fein Rind mit ftummem Lacheln an. Andromache trat weinend ju ihm bin, Barf fich an feinen Bufen, und begann: Bergtrauter Mann, furmahr! dich fallt noch felbst Dein Bagemuth! - Uch! ruhrt dich nicht bein Gobn, Und biefe arme Gattinn, bie nun balb Birb Bitme fenn? - Denn ber Achaer Schar Wird bald vereint auf dich und beinen Tod Den Anfall thun. Wie mohl mir, fuhr' ich nur, Go bein beraubt, gleich in die Gruft hinab! Denn furder wird, fo bu bem Tobe fallft, Die Wonne, fondern Sarm mein Leben fenn. Mein Bater ift, die Mutter auch ift bin! Ihn tobtete ber Gotterfohn Achill, Als er die hochgethurmte Ronigeffadt

| Cilicien's, die volle Theben, einft              | 530 |
|--------------------------------------------------|-----|
| In Trummer warf. Er todtet' ihn; jedoch,         |     |
| Boll Chrfurcht, nahm er ihm die Ruftung nicht.   |     |
| Bielmehr verbrannt' er ben erschlagnen Seld,     |     |
| Mit feiner blanken Ruftung angethan;             |     |
| Und thurmt' ihm einen Ehrenhugel auf;            | 535 |
| Und schone Nymphen, Tochter Ligioch's,           |     |
| Die Oreaden, pflanzten Ulmen brum.               |     |
| Auch hatt' ich fieben Gruder noch daheim;        |     |
| Die fuhren all' auf Einen Tag hinab              |     |
| In's Schemenreich. Denn allzumahl erschlug       | 540 |
| Der schenkelrasche Göttersohn Achill             |     |
| Sie bei den frohen Serden auf der Trift.         |     |
| Und meine Matter, die Beherrscherinn             | 100 |
| Des walddurchflochtenen Hypoplatus,              |     |
| Fuhrt' er, fammt aller Sabe, mit fich weg.       | 545 |
| 3mar ließ er fie nach diefem wieder los,         |     |
| Fur unermegliches Befreiungsgeld;                |     |
| Doch heim erschoß die Bogenspannerinn            |     |
| Diana fie. Run, Seftor, nun bift bu              |     |
| Mir Alles! Bater, Mutter, Bruder, du,            | 550 |
| Der mackerste Gemahl! Ach! fo erbarm'            |     |
| Dich boch, und harr' auf biefem Thurm, und mach' |     |
| Jum Mailon nicht bief Ginh sun Mitme nicht       |     |

Dein Weib! Romm, felle beine Streiter bort Bum wilben Feigenbaum, allwo bie Stadt 555 Ersteiglich ift, die Wehren niedrig find. Denn brei Mabl magten schon die Ruftigften, Die beiben Migr, ber gepriefene Ibomeneus, bas Atribenpaar, Und Endeus ftarfer Gobn allbier ben Sturm. 560 Ein Geber rieth's vielleicht; vielleicht auch nur Ihr eigner Ginn trieb fie an biefen Ort. Drauf fprach ber große schlachterfabrne Mann: Um alles bas, Geliebte, forg' ich fchon. Die Erper und die faumnachschleppenden 565 Trojanerinnen scheu' ich nur ju febr, Bermeib' ich, wie ein Bage, bas Gefecht. Auch rieth mir folches nimmer noch mein Berg. Denn miff'! Ich lernte tapfer fenn im Streit; Ging immerdar dem Beer voran, und focht 570 Rur Driam's Reich und meinen Belbenruhm. 2mar ift es mir in Geift und Bergen fund, Daß noch ein Tag erscheint, ba Ilion, Und Brigm und fein fpeergeubtes Bolt Erliegen muß. Doch meine Geele bangt Das Dranafal ber Trojaner nicht fo febr, Nicht Befuba, fo Bater Priam nicht,

Noch meine Bruber allzumabl, wovon Noch mancher Rriegesheld in Staub babin Bu Reindes Rugen ffurgen mird, als bu! -Wenn Einer jener erigevangerten Achger bir ber Kreiheit Leben raubt: Dich unter Bahrenguffen, fort von bier, In's Elend reift; und bann ju Arans fern Der Kremben weben follft! Wenn Machtgeboth Dich, ob bu gleich entgegen ftrebeft, zwingt, Aus Inverea's Born bes Gimers Laft Bu giehn, und bich Wer weinen fieht, und ruft: Sieh ba! Die Gattinn Seftor's, ber im Streit Die Rossebandiger von Tros Geschlecht, Die Ilion verfochten, allzumabl Soch überging! Welch neues Weh fur bich! Das Weh ber Sehnfucht nach bem Chaemabl. Der wenden fonnte beine Sclavengeit. Doch mich! Der Sugel bede mein Gebein, Bevor bein Raub, bein Angstgeschrei erschallt! Dier hielt der schimmerreiche Seftor ein. Und langte nach bem Anaben. Aber ichnell Bog mit Gefchrei ber Rleine fich guruck, Bum Bufen feiner fcblant umgurteten Berpflegerinn, erschrocken vor ber Schau

580

585

590

595

600

| Des Baters. Denn ihm graute vor bem Eri,           |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Und vor dem Rogbufch, den er fürchterlich          | 00   |
| Bom hoben Selm herunter minten fab.                |      |
| Die guten Altern lachelten bagu.                   | 605  |
| Und eilig nahm ber schimmerreiche Held             |      |
| Den blanken Selm vom Saupt, und fest' ihn bin      |      |
| Bur Erd', und hub, als er das Rind gefüßt,         | er 1 |
| Und auf ben Armen fanft gewebt, jum Beus           |      |
| Und allen Gottern fo gu bethen an:                 | 610  |
| D Zeus, und Ihr Unfterblichen, verleiht,           | is   |
| Dag diefer Sohn vor allen Troern groß,             |      |
| Wie ich, einst fen! Gemahrt ihm Muth und Rraft     |      |
| Bum oberfien Gebiether Ilion's!                    |      |
| Dag einft es beiße, mann vom Streit er fehrt:      | 615  |
| Der ift viel ftarter, als fein Bater mar!          |      |
| Daß er fiets blutbesprengten Raub gurud            | 100  |
| Bon bem Erfchlagnen bring', und feiner oft         |      |
| Die Mutter fich erfreu' in ihrem Ginn!             | - "  |
| So bethet' er, und gab bas Kind gurud,             | 620  |
| Den Urmen ber Gemahlinn, welche fest               |      |
| Ihr Rnabchen mit bethrantem Lacheln an             |      |
| Den wohlgerucherfullten Gufen schlof.              | -    |
| Erbarmend blickte der Gemahl fie an,               | ,    |
| Und redt' ihr ju, fanft schmeichelnd mit ber Sand: | 625  |

Bergtrautes Beib, gerharme bich nicht fo In beinem Ginn! Denn miber bas Gefchick Sturtt Reiner mich gur Unterwelt binab. Doch feines Schickfals Macht entrann noch nie Ein Sterblicher, fo je geboren mard, 630 Er fen ein Feiger, ober fen ein Belb. Beh' bu jest bin, geh' an bein Runftgeschaft, Un bein Geweb' und beine Spindel beim! Gebeuth auch bem Gefind' fein Tagemerf! Der Krieg ift bas Geschäft bes Manns, und meins Querft vor allen Mannern Glion's. Go fprach der schlachterfahrne Seld, und nahm Den Roßbuschhelm empor. Gie aber schied, Und ging, und wandt' ihr Angesicht noch oft Buruck nach ibm, und floß in Thranen ans. 640 Und als fie jum gemachlichen Vallaft Des helbenwurgenden Gemable gelangt, Traf sie versammelt ihrer Magbe Schar, Und weckt' in allen lauten Jammer auf. Don ben Genoffen feines Saufes marb, Vor feinem Kall, Selb Bektor schon beweint, Denn allen abnot', er murbe nimmermehr Vom Rampfe wiederkehren, und ber Kauft Des grimmigen Achaers nicht entgehn.

| Indeffen faumte Naris nicht babeim,               | 650 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Und eilt' in voller Ruftung, blank von Eri,       |     |
| Auf raschen Gugen durch die Stadt dahin.          | 100 |
| So reift der Sengft, der an der Aripp' im Stall   |     |
| In guldnem hafer lang' gepraft, fich los;         |     |
| So bonnert durch die Flur fein Suf dahin;         | 655 |
| So rennt er wiehernd jum gewohnten Bab            |     |
| Im flaren Strom; wirft hoch den Sals empor;       |     |
| Und schuttelt boch die Mahnen in die Luft;        |     |
| Und prangt, bewußt der herrlichen Gestalt;        |     |
| Co tragen leicht ihn feine Schenkel fort,         | 660 |
| Bur Stut', in ben bekannten Beibekamp:            |     |
| Wie Paris boch von Pergamus herab,                |     |
| In Waffen leuchtend, wie bie Sonn', einher        |     |
| Frohlockend auf geschwinden Schenkeln lief        |     |
| Er hohlte bald den Bruder ein, der ichon          | 665 |
| Den Ort verließ, wo er vom Beibe schied.          |     |
| Bergeih', o Bruder, rief der schone Pring,        |     |
| hielt mein Bergug gu lang' allhier bich auf;      |     |
| Denn du entbothft mich fruher fcon hierher.       |     |
| Hierauf der große schlachterfahrne Seld:          | 670 |
| Freund, Niemand, ber's versteht und billig benft, |     |
| Mag tadeln bich und beine Streitbarkeit.          |     |
| Du bift ein helb! Rur felber gibft bu nach;       |     |

Mur felber will ber helb nicht, wie er foll!
Und mir vergällt's das herz, wenn ich von dir Das hohngeschwäß der Troer horen muß.
Doch dulben sie für dich dieß Ungemach! —
Jest laß uns fort! hiervon nach diesem mehr!
Wann wir, durch Zeus, die sußgeharnischten
Achder weggescheucht, und froh den Kelch
Der Freiheit ihm in unsern hutten weihn.

8.

An einen Freund über die Deutsche Ilias in Jamben \*).

Sie haben also für meine jambisirte Ilias gestritten? Gotteslohn dafür! Schabe nur, daß Sie mir nichts weiter von dem Dispüt melben. Denn das Contra Ihz res Ungenannten möcht' ich nun so lieber wissen, als Sie mir ihn, unter dem Nahmen eines enthusiastischen Bewunderers des Griechischen Homer, als einen nahen Anverwandten meiner Seele schilbern. Aberhaupt hab' ich jest gründliches Contra fast lieber, als unbedingtes Lob. Lob ist zwar freilich ein herrlicher Jahrwind in die Segel jedes Biedermanns; aber! aber! — wie oft treibt's nicht auch auf Alippen! Daher sind die Patres Dissicultatum öfters, und sonderlich, ehe man sich in die Bahn hinzein stürzt, recht erspriesliche Leute.

Es find mir ichon Mehrere in ben Wurf gekommen, bie, wie Ihr Anonymus, gemeint haben, eine Uberfengung

<sup>\*)</sup> Mus bem Deutschen Mercur vom Jahre 1776. IV. Biertel. jahr. G. 46. D. D.

Homer's in Herametern durfte meiner jambischen vorzuziehen senn. Mit diesen bin ich bisher noch so ziemlich, wenn nicht zu ihrer, doch zu meiner Beruhigung sertig geworden. Ich möchte daher wohl wissen, ob Ihr Anonymus neue Gründe hätte. Jedoch, da alle meine Widersacher, recht, als ob sie's unter einander abgeredet, fast immer einerlei Liedlein mir vorgeleiert haben, so bin ich, mit Erlaubniß Ihres Ungenannten, beinahe keek genug, zu glauben, daß auch Er in das nähmliche Horn geblasen habe. Ohne daher die Cabbala zu Hülfe zu nehmen, getraut' ich mir sast, Ihren ganzen Wortwechsel von Sylbe zu Sylbe auszupunctiren. Nicht wahr, ging's nicht ungefähr so? — Sie singen an:

- 21. Saben Gie Burger's Somerifche Proben gelefen ?
- B. Wie follt' ich nicht? Ift boch bavon ein Aufheben und Pofaunen, das feines gleichen nicht hat.
- A. Sm! Das Aufheben und Pofaunen laffen Sie gut fur Burger'n fenn! Aber mas halten Sie davon? Art und Ausfuhrung haben bis hierher meinen Beifall.
- B. Es ware zu munschen, daß Deutschland gar keis ner Verbeutschung homer's bedurfte, sondern jeder Virtuose und Dilettant ihn in dem gottlichen Grundterte selbst gang verstehen und fuhlen mochte. Da das nun aber

nicht ift, und nie fenn wirb, fo follte wenigstens eine Dolmetfchung, an Geift, Korper und Bekleibung, bem Originale fo nahe, als möglich, kommen.

A. Freilich! Aber gilt benn das von Surger's fiberfestung nicht? Der arme Burger! Was anders foll ihn wegen der abfoluten Unmöglichkeit, das Original gant zu erreichen, tröften, als das Urtheil, daß er dem Biele möglicher Bollkommenheit wenigstens nahe gekommen? — Und wie hatt' er's denn anders und beffer machen follen?

B. Sein Jambus ift gar Homer's Bers nicht. Hernmeter hatt' er mahlen follen.

A. Homer's Vers nicht? Freilich! Homer hat in Hexametern gedichtet. Aber auch Griechisch hat Homer gesungen; und sonach wäre ja wohl Deutsch Homer's Sprache auch nicht?

B. Das war weiter nichts, als ein Seitensprung. Ich kann wohl ein Flotenstück auf der Oboe nachspielen, daß es das nähmliche Stück bleibt; nur Melodie und Tact muß ich nicht verändern. Das aber hat Bürger durch die veränderte Versart gethan, und die Täuschung dadurch mächtig gehemmet. Und wenn er sich auch des ganzen Homerischen Seistes bemächtigt hätte, so ist seine Ilias doch Homer's Ilias immer nur halb.

- A. So! Cagen Sie mir boch, ob man Arioft's Rafenben Roland wohl in's Griechische überfegen konnte?
- Harum? Was wollen Sie bamit? O ja! Wenn ich ausnehme die Benennungen ber Dinge, die die Griechische Welt nicht kannte, mithin auch keine Sprache bafür hatte.
- A. Gut! Go mußte ja bann mohl ber Grieche ben Rafenden Roland in Ottave Rime überfegen?
- S. Hoho! Schon wieder ein lustiger Seitensprung! Ich will ben herrn aber schon wieder fassen. Griechische Ottave Nime wurden freilich sehr narrische Dinger senn; aber Deutsche Hexameter, Freund, lassen sich gut und gern verfertigen.
  - 21. Gut und gern! -
- B. D ja! Sut und gern! Und keine andere Versart, als diefe, konnte den taufendfachen Homerischen Wohlklang, einiger Maßen wenigstens, wiedergeben. Wie gar unendlich viel geht nicht in dem eintbnigen Deutschen Jambus verloren!
  - A. Gut und gern foll's also unsere Sprache, beren Tact sich meist mit gangen und halben, und nur sehr wenigen Biertel-Schlägen begnüget, ber Griechischen, in ihrem viel theilbarern Tacte, mit allen seinen halben,

Viertel-Achtel- und Sechzehntel-Schlägen, nachthun, und die Mensur eines jeden Herameters solcher Gestalt ausfüllen, daß es weder zu viel, noch zu wenig ist? In dieser Mensur läst die Griechische Sprache nicht die kleinste Lücke, die sie nicht, ohne nur um ein Härchen überzufüllen, auf das genaueste ausfüllen könnte. Dieß Geschick hat sie ihrem so sehr in's Aleine und Feine getheilten Tacte zu verdanken. Unsere Sprache hergegen wird meist dem Raume des Herameters bald zu wenig, bald zu viel, und eine überragende Füllung geben.

S. Mügeleien! Pure Mügeleien! Damit wollen Sie doch wohl nicht gar unferer Sprache die Schicklichkeit zum Herameter überhaupt abklügeln?

A. Das nun eben nicht. Aber doch mahrhaftig bie Schicklichkeit jum Griechischen, homerischen Sexameter.

B. Ja, da haben Sie freilich Recht. Denn welche Nordische Sprache, mit ihren vielen starkleibigen, ein sober zweisplbigen Wörtern, hinten und vorn mit rasselnden Consfonanten verpanzert, bei deren Niedertritt der Boden dröhnt, ware wohl im Stande, den leichten flüchtigen Griechischen Hexameter in seinem schwebenden Gange, der kaum die Spizen des Grases krümmt, nachzubilden? — Aber dessen ungeachtet . . . .

21. Go? Das ertennen Gie boch? Deffen ungeachs

tet aber wollen Sie, daß eine Sprache, die weit weniger, und ganz andere Gelenke hat, einer Sprache, die ganz und gan Gelenk ist, ihre Zauberkunke nachmache? — Wozu, um's himmels willen! jene Prostitution für sie selbst? — Wozu die Nichtbefriedigung und das Misvergnügen der Zuschauer? — Der Grieche tanzet helbentanz; der Deutsche, der das nicht kann, schreitet dafür heldenschritt. Rommt nun Jeder auf seine Weise mit Stren an's Ziel, so ist der Zuschauer zufrieden. Aber wie, wenn der Letzte den Tanz des Ersten plump nachtanzte? Wie widerwärtig dem Zuschauer! Wie fatal die Vergleichung für den ungesschickten Tänzer!

5. Mit Gunft! Nicht so bespectirlich von unserer Deutschen Muttersprache! So plump und unbiegsam ift sie benn doch wahrhaftig nicht. Ich sollte denken, wir håtten gar herrliche Deutsche Gedichte in Hexametern und andern Griechischen Sylbenmaßen, denen an Griechischem Bohl-klange nichts abgeht.

A. Ei, Lieber, dawider hab' ich gang und gar nichts. Doch horen Sie einmahl! Bekanntlich ift unsere Sprache, schier vor allen ihren Nachbarinnen, die armste an Reimen. Jeder reimende Dichter wird's erfahren haben. Und doch haben wir sowohl kleinere, als größere Gedichte, die vortrefflich gereimt sind. Bei dem Allen sind Sie und

fein Deutscher, nicht fur eine Million, im Stande, Domer's Ilias in gereimten Berfen ju verbeutschen. Das mußte freilich nicht aut fenn, wenn in ber großen vollen Schapfammer unferer Sprache nicht fo viel bequemer Stoff fich finden follte, um ein ober anderes Griechisches, millfurliches Beregebaude aufzufuhren. Aber bas Someris fche Iliabische! Run und nimmermehr fuhren Gie's bamit auf. Bei einem willfurlichen Gedichte ift auch ber Sang des Geiftes willfürlich. Wo die Sprache ranh und uneben ift, ba geht man nicht bin. Aber wie, wenn nun bem Dichter bas game Thema, bis auf die fleinfte Ausbehnung feines Inhalts, wie bem Uberfeper ber Ilias, vorgezeichnet ift? Dug fich ba bie Sprache nicht überall nach ber vorgeschriebenen Marschroute bequemen? Wie wenn nun, jum Beispiele, ber Grieche eine vortreffliche Schilderei in ben berrlichften Serametern baraeftellt batte, ben armen Deutschen aber verließe vollig feine gang anders articulirte Sprache, diese Schilderei, nach Sinn, Ausdruck und Bohl-Flang, in Deutschen Berametern zu verhomerifiren? Dugt' er da nicht entweder gang vom Originale abweichen, ober für die schönften Griechischen abscheuliche germarternbe Deutsche Berameter geben? -

5. All Ihr Contra, Freund, geb' ich gu. Es fev bem Deutschen oft unmöglich, ben Bohlelang bes Griechis

schen Herameters, mit allem seinen Inhalte, nachzubilden! Noch mehr, er sen es nirgends im Stande! Aber wird dem Uberseger bei jeder anderen Bersart das nicht eben so begegnen?

- A. Ich bachte nicht.
- B. Fragen Sie nur Burger'n, ob ihm bei feinen Jamben jene Schwierigkeiten nicht zu Hunderten aufgestoßen
  sind? Wenn er aufrichtig ist, so wird er Ihnen gestehen,
  daß sich oft viel eher Sprachstoff zu einem schönen Hexameter, als zu seinem schwer daher schreitenden Jambus
  sinde. Und wenn das wahr ist, so ist auch wahr, daß
  der Deutsche Hexameter, Tron allen seinen Unvollkommenheiten, dennoch wegen seiner mehr abwechselnden Harmonie
  vorzuziehen gewesen wäre.
- A. Schabe, baß Burger auf Ihre an ihn gerichtete Appellation nicht gleich Bescheid geben kann. Aber ich will einmahl aus seiner Seele antworten, wie ich's ihm zutraue, und bei ihm zu verantworten gedenke.

Angenommen, daß Burger nicht Anall und Kall sich hingesent, die erste, die beste Bersart ergriffen, und ohne weiteres Bedenken drauf los gedolmetscht, sondern der Ilbersetzungsgedanke erst lang' in ihm gewoget und gegohren habe, eh' er noch eine Zeile aus's Papier geworfen: so konnt' es nicht sehlen, es musten, während dieses Wogens

und Gabrens, mehrere mogliche Ginfleibungsarten, ale ba find Profe, Serameter, gang freie nahmenlofe Berkart, Alerandriner, Griechischer und Deutscher funffugiger Jambus, u. f. m. fich ihm barftellen, und ihre Dienfte anbiethen. Es mußt' ihm einfallen, daß es nicht gleichgultig fen, welche Art er mable, fonbern unter allen nur Gine fenn muffe, burch welche er feinem Zwecke am nachften kommen konne. Ich glaube ferner voraus feten zu durfen, (wenn ich anders Burger'n nicht fur ben unbefonnenften Cappyu halten foll, ) daß er mit jeder Art wirkliche Berfuche angestellt habe. Nun horen Gie weiter! Dief alfo voraus gefett, fo hat er bei feinen Bersuchen gefunden, - benn er hat's finden muffen, - daß fein Jambus, vor allen andern Berearten, bergestalt mit der Uranlage unserer Seldensprache überein ftimme, bag Somer's Belbengefang in feine andere Berbart naturlicher, leichter und ungezwungener fich fugen Ich wette, baf Burger mit hundert, den mahren echten Ginn bes Driginals barftellenden Jamben viel eber, ale nur mit gehn erträglichen Sexametern fertig geworben ift. Wenn und nun vollends Burger bieg Zeugniß aus feiner Erfahrung gabe, follte man baraus nicht billig als Gan ber Wahrheit abstrahiren, daß fein Jambus bas einzige, mabre, echte, naturliche beroifche Metrum unferer Sprache fen? Man fann fagen, bas neun Behntheile

berfelben in bief Metrum recht bequem fich fugen, hergegen kaum ein Zehntheil im Stande fen, richtige gute herameter ju bilben.

B. Aber woher haben wir benn fo viele Herameter, bie fast ben ganzen Reichthum unserer Sprache in fich fassen?

Leiber! Leiber! beift ihr Nahme Legion. Aber M. nur einmahl gemuftert! Laffen Gie bas heer aufziehen, und feben Gie, ob die meiften nicht mehr jambische ober trochaifche Schritte, als Berameter- Sprunge machen. Bie oft folvern fie bei ihren Gprungen! Saft nie barf man ber Scansion vergeffen, wenn fie fur das Ohr nur einiger Da-Ben als Serameter fich bilben follen. Wie gleitet bagegen nicht ber Griechische von Junge und Lippen bernieder! Die bildet er fich nicht ohne alle Mube, ja wider unfern Willen, in der Aussprache von felbft! Dan beclamire Die Deutschen, und man muß fich große Dube geben, bem Sorer merklich ju machen, daß es Berameter find. Dan lefe bagegen Somer's Griechischen, - verfteht fich, mit richtiger Gulben - Quantitat! - und fast alle Dube ift verloren, bem Buborer ben Berameter ju verbergen. Go naturlich ift biefer Bere ber Griechischen, fo unnaturlich ber Deutschen Sprache! Geben Gie baber nur auf alle unfere alteren Bebichte und Berfe, ob Sie irgend mo bas Polymetrische eines herametere antreffen. Scandiren Gie bas erfie, bas beste profaische Buch. Cher scandiren Gie hundert gehnfufige Jamben ober Trochaen, ale nur Ginen Berameter beraus. Go menia ift unfere Sprache ben bunte und viele trittigen Griechischen Bersarten angemeffen! Eben baber tommen benn auch bie fatalen gergerrten und verschrankten Wortfugungen, Die fo viele Bedichte in Diefen Gylbenmas Ben verunstalten. Nichts, als Nachahmungssucht, verdammte Nachahmungefucht! hat une auch hier wieder von der Nas tur abgezogen, und gegen ben Genius ber Gprache emporet. Laffen Gie nur einmahl erft Otabeitische Metta unter uns bekannt fenn! Das gilts? Go merben mir, geliebt's' Gott! auch in biefen Solbenmaßen balb Gebichte machen. Reine Deutschweetische Geele murbe je vom Berameter, ober einer ahnlichen Bersart, fich haben etwas traumen laffen, wenn nicht Griechen und Romer uns vorgegangen waren. Und hatt' es nie eine Griechische Gprache gegeben, fo gab' es auch mahrscheinlich noch feine Serameter. Eine andere Sprache konnt' ihn eben fo wenig erfinden, als er ber Griechischen faum unerfunden bleiben fonnte. In diefer, als in feinem Ur-Elemente, lebt und webt er, wie ber Rifch im Baffer. In der Romischen mag er schon weit minder, und in ben Nordischen Sprachen am allerwenigften gebeihen. Db nun gleich ber Berameter ber vollfommenfte

Bers ift, fo je von ben Lippen ber Musen gegangen, fo murd' er doch einer Deutschen Ilias eben fo widernaturlich fenn, als etwa eine beibehaltene Wortfugung ber Driginal Sprache, wider den Genius der unferigen, nur immer fenn Fonnte. Ein Jeder red' und finge boch, wie ihm ber Schnabel gewachsen ift! Somer that bas als Grieche, fang Griechifch mit Griechischem Schnabel, und murbe fo eben mie ber, mit Deutschem Schnabel, auch Deutsch gefungen haben. Denn wenn homer, ein alter Deutscher, im Beitalter der Minnefinger, oder Luther's, frei von clasischer Schulfüchferei und poetischer Bedanterei, gelebt batte, fo batt' er auch, - und bas reb't mir Reiner aus, - feine Ilias in Jamben gefungen. Wenn Sie baber fagen, nicht ber Jambus, fondern ber Berameter fen Somer's Ders, fo ift dieft bloß eine relative Mabrheit. Unter bem Jonischen himmel war der herameter allerdings homer's Bers, und nicht ber Jambne; unter bem Rorbifchen Simmel bergegen ift umgefehrt ber Jambus Somer's Bers, und mit nichten ber Berameter. Sat nun Burger feine Jamben fo gut gemacht, als mahrscheinlich ber Deutsche Somer fie gemacht haben murbe, fo hat er geleiftet, mas man von ihm verlangen fonnte.

B. Vergeffen Sie das Athemhohlen nicht, liebster Freund! Ift's doch nicht anders, als ob Burger leibhaftig

in Ihnen fage, und beraus verorirte. Raum tonnt' er fich wohl eifriger feiner felbft annehmen. Saft weiß ich felbft nicht mehr, mas ich Ihnen auf all das antworten foll, Burger mag fein jambifches Metrum immerbin gang aut verarbeitet haben; auch durften ihm Sexameter nicht fo pon ber Kauft gegangen fenn. Dieg tonnt' ich allenfalls gus geben. Dagegen aber muffen Gie mir boch auch wieder einraumen, bag, wenn er's moglich gemacht batte, eine Übersetung in Berametern ju geben, die in ihrer Art die Gute feiner jambifchen gehabt hatte, fein Berdienft um fo viel hober gestiegen mare. Denn bedenfen Gie boch nur! Welche Monotonie! Kaft zwanzig taufend Verfe hindurch gar feine Abmechselung! Ein beständiges Ginerlei! Ein emiges Rlipp flapp! Rlipp flapp! Dafur hatte benn boch ein obichon mittelmäßiger herameter mehr Wechfelflang bem Dhre gegeben.

A. Das sagen Sie ba nun wohl so bloß a priori ber; und wer' mit Ihnen bloß das Ding a priori beklu, gelt, der sollte denken, man könne kaum mehr Recht haben, als Sie. Aber a posteriori, Freund, a posteriori! Das ift, nach Gefühl des Ohrs, Herzens, und deren Erfahrungen! — Offian, Milton, Young und alle Briten haben die herrlichsten Gedichte in jambischer oder ähnlicher Bersart gesungen, und ich wüste nicht, daß Wer über er-

mubende Monotonie ihrer langen Gedichte geflagt hatte. Und warum nicht? Weil dieß Metrum in der Natur ihrer Sprache lag. Im Deutschen verhalt fich's eben fo. Wie fann dem Deutschen Ohre Eintonigkeit zur Laft fallen, ba es feine gange, - in Bergleichung mit ber Griechischen, monotonische oder vligotonische Sprache taglich res ben bort, mithin vollig baran gewohnt ift? Das find nur bie classischen Schulfuchse, die so etwas flugeln. Dem Griechischen Ohre mochte freilich unser Jambus eintonig fenn, weil das der Polytonie gewohnt ift; aber dem unseris gen gang gewiß nicht. Über bieß ift ber Deutsche Jambus jener ausgehungte Alippklapp keinesmeges. Drufen Sie ihn nur einmahl genauer, so werden Sie unendliche Abwechselung, in Ansehung der Casuren und Ruhepuncte, des mannlichen ober weiblichen Ausgangs ber Verioden, des gangen Auf = und Niederschwunges berfelben, der bald jame bisch auf = und bald trochaisch niedersteigenden guße, und endlich des Zeitmaßes der Sylben felbst finden. Freilich wechselt nur immer Rurg und Lang, und Lang und Rurg ab; aber felbit in der furgeren Rurge und langeren Långe Einer Gylbe vor ber andern ift fo viel Berschiebens beit, daß fie kaum fich ausrechnen lagt. Angftlich feandiren barf man freilich nicht, und das darf man nirgends; fonbern man muß beclamiren, wie fich's gehort.

B. Wahrhaftig! Burger hat Urfache, Ihnen zu banken, daß Sie ihn so verfechten. Aber zweiselhaft laffen Sie mich doch immer.

A. An Ihren Sweifeln, Freund, ift die Sartnackigfeit bes classischen Vorurtheils Schuld. - Roch einen politischen Grund will ich bingu fugen, wonach Burger wohl gethan bat, die jambische Bereart zu mablen. Burger, glaub' ich, fannte fein Dublicum ju aut, um nicht versichert ju fenn, baß, wenn's jum Stimmensammeln fame, fein Jambus nicht immer bie mehrften bavon getragen baben follte. Denn, unter uns! ben Berameter und alle die Griechischen Dben-Sulbenmaße fonnen bie Benigsten im Deutschen leis ben. Befonders ben Altfranken, - und berer find boch bie Meiften, - find fie gang unausstehlich. Bielleicht hat fich alfo Burger bei bem großeren Theile des Dublicums einschmeicheln wollen. Satt' er fpaar eine gereimte Migs moglich machen fonnen, gang in Balladen-Manier, fo glaub' ich, er hatt' auch die vorgezogen, und, furmahr! mit beffes rem Glucke. Burger scheint überhaupt von Denen ju fenn, Die es febr migbilligen, und bem Intereffe ber Doefie, Die nicht fur ben Gelehrten allein, fondern fur's gange Bolt fenn foll, schnurftracks entgegen balten, gelehrte Sonberheit ju fuchen, und ju verlangen, daß bas Bolf, wider Luft und Belieben, Diefe Sonderheit, als haut Gout, gern fchmeden

und genießen solle. Unstreitig ist seine Maxime, wenn nicht Allen, dennoch den Meisten, — versieht sich, ohne weder sich selbst, noch der Dichtkunst etwas zu vergeben, — zu gleicher Zeit zu gefallen. Und in der That ist dieß das einzige wahre Ziel poetischer Bollkommenheit. Das Ziel, wo diesenigen Günstlinge allwaltender und umfassender Natur siehen, die man allein Dichter der Narionen nennen kann. Sie sind die gewaltigen Herzensbezähmer und Zauberer, die ihre güldenen Stabe nie vergebens zucken, und über jedes Zeitalter in immer lebendiger Kraft herrschen. Nie verrauchen die Opfer auf ihren Altaren, und unvergängslich blühen ihre Kränze, indessen die classischen Schulfüchzserein im Staube antiquarischer Trödelbuden vermodern.

- B. Dichten Gie Burger'n nur nicht mehr Weisheit an, als er wirklich in's Spiel gebracht haben mag.
- 21. Wollen horen, mas er fagen wird! Mit nachfter Poft fchreib' ich an ibn.

Sab' ich, mein Werthester, Ihren Disput getroffen? Sie werden über mich und meine Wahrsagerei lachen. Mogen Sie boch! Wenn Sie sich nur nicht schämen muffen. Hab' ich Ihnen indessen etwas Abfurdes in den Mund gelegt, so ist's Ihre eigene Schuld. Ich war' auf den Einfall, Ihren Disput auszugrübeln, nicht gekommen,

wenn Sie mir selbst ein Bischen niehr bavon detaillirt håtten. Dem sey nun aber, wie ihm wolle, so ist alles bas, was ich Sie, (in der Person des Hrn. A.,) habe sagen lassen, meine Meinung, und es bleibt mir nichts übrig, binzu zu fügen, als etwa noch ein erläuterndes Erempelchen, das Sie unmöglich wissen konnten. Ein Erempelchen, welches die unendliche Abwechselung, in Ansehung der Cäsuren und Ruhepuncte, des männlichen oder weiblichen Ausgangs der Perioden, des ganzen Auf und Niederschwungs derselben, der bald jambisch auf bald trochäisch niedersteigenden Füße, und endlich des Zeitmaßes der Sylben selbsi, hoffentlich noch handgreislicher machen soll. Ich habe Leuten von seinem Ohre den Ansang der dritten Rhapsodie der Deutschen Ilias vorgelesen:

Als jeglich Heer, fammt feinen Obersten,
Geordnet war, jog mit Gekreisch und Larm,
Den Bögeln gleich, der Troer Schar einher.
So larmet durch die Luft ein Kranichstug,
Bon Schlackerwetter und Decemberfrost
Berscheucht, und larmet über'n Bogenstrom
Des dunkeln Oceans dahin, und bringt
Herab von oben den Pogmäen Mord
Und Lintergang durch schwere Fehd' in's Land.

Doch die Achder ruckten still heran,
Muth schnaubend, und gesaft in ihrem Sinn,
Kur Sinen Mann zu stehn. Wie wenn der Sub
Die Wipfel des Gebirgs in Nebel hult,
Berhaft dem Hirten, aber gunstiger
Dem Dieb, als Mitternacht; denn rings umher
Rann Steinwurfs Weite kaum das Aug' erschaus:
So stieg, von ihrem Fustritt aufgewühlt,
Der Staub in Wirbelwolken in die Luft.
Denn rasch durchwandelten sie das Gesild'.

10

15

Ich habe die Leute auf ihr Gewissen gefragt: Lieber, sagt mir, klingt euch das zu eintonig? Konntet Ihr's wohl einige Stunden, durch ein Paar tausend Berse hindurch, so fort tonen horen? Und sie haben mir auf ihr Gewissen gesantwortet: Ja! Sie konnten's.

Sehen Sie, das ist blanke bare Erfahrung. Was a posteriori wahr ist, muß es auch a priori sehn. Wosher kommt das aber? Wohl sonst von nichts, als der großen und für ein Deutsches Ohr völlig hinreichenden Abswechselung, die wirklich, Tros allen Calumnianten, in diessen Bersen liegt. Das werden Sie nun zwar schon von selbst, wiewohl noch dunkel, sehen, hören und fühlen. Aber ich will Ihnen das Ding noch näher rücken. Sie sole len beutlich sehen, und beutlich hören und fühlen, daß

Ihnen Ohren und Nerven gellen. Ich seite jene Berse nochmahls, nach ihren verschiedenen Casuren und Ruhepuncten, nach dem Auf zund Niederschwunge ihrer Perioden, kurz, nach ihrer ganzen fähigen Abwechselung und mit Bermerkung bes veränderlichen Zeitmaßes der Sylben selbst her. Das Maß sowohl der langen, als kurzen Sylben theil' ich nur in drei Grade ab, wiewohl Sie mir am Ende einräumen werden, daß es sich noch viel weiter absusen lasse.

Die langen Sylben bezeichne ich fo :

lang 1,

långer 2,

am långften 3.

Die furgen hergegen fo:

fury 1

fürger

am fürgeften 3.

Von den Zwittersplben, die furz und lang gebraucht werden konnen, bemerk' ich diejenigen, die mehr lang, als furz sind, mit , und die, welche mehr kurz, als lang sind, mit .

Run einmahl aufmerkfam gelefen, gemeffen, gewogen! Dann Buch ju! Unter'n Tifch mit biefer claffifchen Kleinelei, ber ich mich jum erften und letten Mahle in meinem Leben hiermit schulbig mache!

Als jeglich Heer,

Sammt feinen Oberften, geordnet mar,

30g mit Gefreisch und Larm,

Den Bogeln gleich,

Der Troer Schar einher.

Bon Schlackerwetter und Decemberfroft verscheucht,

und larmet uber'n Wogenftrom

Des bunfeln Dceans dahin,

Und bringt herab von oben ben Pygmaen

Mord und Untergang

Durch Schwere Fehd' in's Land.

Doch bie Achaer ructen ftill heran,

Muth schnaubend,

und gefäßt in ihrem Sinn,

Sur Einen Mann ju ftehn.

Die wenn der Gud

Die Bipfel bes Gebirge in Nebel hullt,

Berhaft bem Birten,

Aber gunftiger bem Dieb,

Als Mitternacht;

Denn rings unther fann Steinwurfs Beite

Raum bas Aug' erschaun:

do stieg,

Der Staub in Wirbelwolfen in die Luft.

Denn rafch burchwandelten fie bas Gefito'.

Nun, bitt' ich, sagen Sie mir, ob sich gegen bie so frappante Verschiedenheit und Abwechselung noch etwas einwenden lasse? Es mußte denn anders der Einwand gegen meine Zeitwage gelten. Eine Uhr freilich, selbst mit einem Secundenzeiger, läßt sich hier nicht gebrauchen. Aber ich habe doch mit großem Fleiße, und ich möchte sagen, gen nauer gemessen, als man die Schwere eines Ducatens auf der Fingerspisse zu wägen pflegt. Sie werden an obigem Beispiele überall wahrnehmen, wie sast Alles sich mehr in's Längere zieht, und sinden, daß der längsten Spleben, 3, ungleich mehr, als der kürzesten, 3, ferner der längeren, 2, immer noch mehr, als der kürzesten, 2, hergegen der langen, 1, weniger, als der kurzen, 1, sind. Bon den Zwittersplben werden sich, wenn nicht in

obigem Eleinen Exempel, boch in ber gangen Sprache mehr folche, , ale folche, , finden. Alles bief bemeifet bas Bolle, bas Langtonende unferer Sprache, melches auch eben baber jum herameter fich nicht schieft. Denn & B. ber Griechische Dactnlus besteht meift aus Sulben, 323, ober, 233, und so muß auch der rein und wohl klingende Dactylus beschaffen fenn. Aber wie viele folche Dactylen haben wir fur ben Deutschen Hexameter? Wenige sind faum fo, 3 1 2, mehrere fallen fo aus, 211, und diefe fchon wollen nicht recht mehr uber bie Lippen. Wie unangenehm find vollende bie, " ", über bie man in vielen Deutschen herametern fo oft hinfiolpern muß! Die viel Dactnlen haben wir, worin die beiden furgen Golben, jede ein halber Beitschlag, jufammen genommen ber erften langen, ein ganger Beitschlag, (111,) gleich maren, wie boch meiften Theils fenn follte? Der vollkommen gleichsplbigen Gvonbaen haben mir ebenfalls fo menig. Die meiften fallen in Trochaen aus.

Aus diesen Grunden ift's meine ewige, unüberwindliche Meinung geworden, daß eine Deutsche Ilias in herametern das fatalfte Geschleppe, die unangenehmste Ohrenfolter senn wurde. Deutschheit wurde sich nicht hinein bringen

lassen, und Griechheit, daß ich so sage, noch weniger. Eine von Beiden aber mußte doch wohl darin seyn. Ich strecke meine Hand nach jener aus, weil diese mir unerreichbar ist. Deutschheit, gedrungene, markige, nervenstraffe Deutschheit sind' ich auf dem Wege, den ich wandle, und sonst auf keinem anderen. Sie allein vermag's, den Geist Homer's mächtig zu packen, und ihn, wie Sturmwind, aus Jonien nach Deutschland zu reissen. Komme mir doch nur einmahl Einer, und versuch' es an einer Homerischen Helbenrede mit Hexametern! — Ich will Ihnen doch, weil ich die dritte Ahapsodie der Ilias sogleich neben mir liegen habe', die Scheltrede Hektor's zum Paris, gleich im Ansange der Ahapsodie, noch hersen, und die wenigen Verse zwischen der oben schon angesührten und dieser Stelle, des Zusammenhangs wegen, mit abschreiben:

Und als fie balb jum Anfall fich genaht,
Da zeigte vorn, im Borheer Ilion's,
Helb Paris fich in göttlicher Gestalt.
Bon feinen Schultern hing ein Parbelvlies,
Sammt Schwert und Bogen, nieder. Jede Faust
Schwung einen Arf \*), mit Eisen scharf bespist.

20

25

<sup>\*)</sup> Arf, in unferer alten, wie noch heut in ber Englischen Sprache, Burffpieg.

Und fürchterlich rief er die Tapferfien Des Griechenheers jum Gegenkampf heraus."

Sein nahm der Degen Menelaus wahr,
Als er voran mit weiten Schritten ging.
Wie sich der Leu in seinem Hunger freut,
30
Wenn er einmahl auf vollbeleibten Raub, —
Entweder einen hochgekrönten Hirsch,
O'r \*) eine Semse, — trifft, und gierig ihn erpackt,
Und in sich schlingt, ob hart gleich hinter drein
Die Meute rascher Hunde bellt, und nach
Ein Trupp von rüstig jungen Idgern sest:
So freut' auch Menelaus sich, als er

<sup>°)</sup> D'r, statt oder. Dieß ist ein gewagter Versuch, unsere staten langen Bindewörter in's Kurze zu ziehen. Sollen uns solche Lumpenwörter, die fast gar keine Bedeutung an und für sich haben, noch länger bei unserer Versisisation enjoniren? In den meisten wohlgebildeten Europäischen Sprachen sind sie einsplichz, und das milisen sie senn. Mit däucht, oder in o'r ist so glimpslich zusammen gezogen, daß es dem Ohre bei der Aussprache wenig, oder gar nicht aussällt. Entweder ist auch eins von denen, wossilt ich mit guter Manier ein klezeres untergeschoben wünschte. Opis sagt in seiner Schäferen von der Nimsen Herzinie, statt entweder — oder, entw'd — od'. Besser hielt ich, o'r — o'r zu sagen.

Und schwung, ber Rach' am Kalschen schon gewiß, Mom Magen vollgeruftet fich berab. 40 Dem schonen Daris aber, als er ihn Im Borbeer Schimmern fab, erfchraf bas Berg. Rafch wich er in's Getummel feines Deers Moll Todesichen guruck. Wie, wenn ber Sirt am Balbgebirg' auf einen Drachen trifft, 43 Und, graf und graufend burch ben gangen Leib, Aufammen fcbrickt, fich aufrafft, und entrinnt: Go fuhr ber schone Daris graufenvoll In's heer bes ftolgen Ilion's guruck. und Sektor fah's, und fuhr ihn scheltend an: Elender Wicht, mit aller Wohlgeftalt! Nichts, als Berführer! Nichts, als Beibergect! Daß bu boch nie geboren, ober boch Nur ehlos wenigstens geftorben warft! Das wollt' ich, bas! gurmahr! Weit beffer mar's, Alls aller Welt ein folches Schandmahl fenn. So! Welche Lache ber Achaer nun Erheben wird, ber ob ber Schonheit dich Rur Troa's tapferften Berfechter hielt! Dich, bem's boch gang an Muth und Rraft gebricht! Se! Warft bu ber, als bu Gefahrten marbfi, Mit Reifeschiffen burch bas Weltmeer fuhrft,

Reck unter fremdes Wolf dich niftelteft, Und eine Schone, eine Belbenbraut, Sinmeg bem Apischen Gefilde fablit? 65 Bum Unfall beinem Bater, Staat und Bolf, Bur Schabenfreube beiner Reind', und bie Bur Schande fablit? Sa! Gollteft bur nicht nun Dafur bem tapfern Menelaus fiehn? Du murbeft innen werden, bu! weg Manns 70 Jungblubenbe Gemahlinn bu geraubt! -Nichts frommen mochte dir dein Bitherfriel, Nichts alle Gaben Entheree'ns, nichts Dein Lockenschnruck, nichts beine Boblgeffalt, Wenn bu binab in Staub getreten marft. Dein Gluck, bag ju verjagt bie Erver find, Sonft hatten fie fur all bas Ungemach, Das bu auf fie gelaben haft, bir langft Ein Aleid von Gaffenkieseln angelegt.

Collt' es wohl möglich senn, solche Stellen in hera; metern zu verdeutschen? - Go weit ich poetisches Bers mögen besite, ober nur an höheres Bermögen Anderer hin: auf sehen kann, glaub' ich, daß Einer seine und Homer's Schande an Herametern arbeiten werde. Goll mich das Gegentheil überführen, so muß es a poateriori geschehen; durch eine Ubersesung in Berametern baneben, welcher die

meiften ober wichtigften Stimmen ben Vorzug gufpreschen. Gern will ich mich bann jum Ziele legen, und meisnen ganzen jambifchen Plunder in's Feuer werfen.

Geben Gie, mein Werthefter, bas ift ungefahr meine Meinung. Bunt burch einander auf's Davier bingeworfen. Mancher Grund mag mir entwischt fenn, weil ich feine schriftlichen Collectaneen ju halten pflege. Wiffen Sie etwas mehr fur mich, fo theilen Gie mir's bubich mit. Denn ich bin Willens, wenn meine Uberfegung herausfommen follte, ein ausführliches Rasonnement über diesen und ahnliche Puncte voran zu fchicken. Diefen Brief inbeffen konnen Sie, wenn Sie wollen, in bem Deutschen Mercur, - mit fo viel Noten, als Gie ju machen Luft und Zeit haben, - brucken laffen. Bielleicht ift's gut bagu, baß Jeder, der wider mein Unternehmen noch etwas auf Bergen und Gemiffen haben mochte, bei Zeiten fich bamit melde, barnach aber, wenn's heißt: a yeyeapa yeyeapa! als les Einwendens fich enthalte, Jest! Jest tomme, wer's ehrlich meint, und Dank von mir und bem Publicum verdienen will! Jest kann ich Alles, Rath, Bebenken, und Einwendung, nuten. Was aber hilft hernach mir und bem Publicum die grundlichfte Rritif? Aber geben Gie einmahl Acht, Freund, fo find unfere Krittler! Jest kommt Reiner mit Rath und That; barnach aber wird bes Rrittelns fein Ende fenn. Gott befohlen! the transfer of the second of

# Anmerkung.

in a supplier of the supplier

The state of the s

and the second second

The many control of the second of the second

and he had a long on a long. The second of t

to the later to prove the second of the later to the late

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

The control was feeled and the segretary

# Seite 111. Ilias. Funfte Rhapfodie.

(Nach ber Erscheinung eines Theils bieser Rhapsobie im Deutschen Museum, (1776, Januar, S. 5,) erging von Weimar aus durch Gothe im Deutschen Mercur, (1776, Februar, S. 193,) folgende Aufforderung an Burger.

#### D. S.)

Diesfeitige Antwort auf Burger's Anfrage wegen Überfenung bes homer. (Im 1. Stude bes Deutschen Mufeums.)

Burger's Anfrage an's Publicum wegen feiner überfegung des Homer konnte nicht ohne Antwort bleiben. Freilich muß es theilweise seine Gesinnung zu erkennen geben. Hier also die unserige.

Daß Burger Dichter ift, sind wir Alle überzeugt; daß er den Homer ganz fühlen kann und innig lieben muß, als Einer, der felbst die größten epischen Anlagen hat, konnte man auch schon vermuthen; daß Homer's Welt wieder ganz in ihm aufledt, alles Vorgebildete lebendig, alles Lebende strebend wird, sieht man mit einem Blicke auf die Überzseung, mit zehn Versen in dem Originale verglichen. Drum wünschen wir, daß er möge in guten Humor gesest werden, fortzusahren; daß er, nicht Belohnung seiner Ar-

beit, benn die belohnt sich selbst, sondern thatige Aufmunterung, Erfreuung und Auffrischung seines burgerlichen Busstandes vom Publico erhalten moge. Denn es wird sich so leicht nicht wieder sinden, daß ein Dichter von dem Gefühle so viel Liebe zu eines Anderen Werke fassen mag, und der glückliche übersesser so viele That- und Stätigkeit habe, um der standhafte überseser zu werden.

Er fahre fort mit Lieb' und Freude ber Jugend; pflege Rath über fein Werk mit benen, die er liebt, benen er traut; laffe sich durch keine Aleinelei hindern und, wie sie fagen, zurecht weisen; strebe nach der golbenen, einfachen, lebendigen Bestimmtheit des Originals; kurz, thue das Seinige!

Aus unserer Gegend haben wir ihm hinwieder folgenden Antrag ju thun. Endes Unterzeichnete verbinden sich, ihm die ausgeworfene Summe so bald ju übersenden, als er durch ähnliche Versicherung des übrigen Deutschland's in den Stand gesett worden ist, öffentlich anzeigen zu lassen, er sen entschlossen, fortzusahren, und verspreche, indes die Ilias zu vollenden. Sie geben diese Summe als einen freiwilligen freundlichen Beitrag, ohne dafür ein Exemplar zu verlangen, und begnügen sich, wenn die Übersezung auch im Ganzen ihrer Hoffnung entspricht, zu etwas Ungemeisnem mit Anlaß gegeben zu haben.

|      | der |                   | 20 Loi | uisd'or. |
|------|-----|-------------------|--------|----------|
| Chua | bie | Bergoginn-Mutter  | 10     |          |
|      | die | regierende hergo- |        |          |
|      |     | ginn              | 10     |          |
|      | der | Pring Conftantin  | 10     | -        |

| Ge. Ercelleni, der herr geheime Rath und Ober. | = |            |  |  |  |
|------------------------------------------------|---|------------|--|--|--|
| Marschall von Winteben                         | 2 | Louisd'or. |  |  |  |
| der herr G. R. Graf von Putt                   | z |            |  |  |  |
| bus                                            | 1 |            |  |  |  |
| - ber herr geheime Rath und Kam:               |   |            |  |  |  |
| mer-Prasident von Kalb                         | 1 | -          |  |  |  |
| Herr Graf Marschall                            | 1 | 1          |  |  |  |
| - Baron von Hohenthal                          | 2 | * manage   |  |  |  |
| - Kammerherr von Kalb                          | 1 | -          |  |  |  |
| - Rammerherr von Sedenborf                     | 1 |            |  |  |  |
| - Sof- und Regierungerath von Einfiedel        | 1 | -          |  |  |  |
| - herr hauptmann von Knebel                    | 2 | -          |  |  |  |
| - geheimer Secretar Bertuch                    | 1 | -          |  |  |  |
| Wieland                                        | 1 | -          |  |  |  |
| Gothe                                          | 1 | -          |  |  |  |
|                                                |   |            |  |  |  |
| Weimar, den 29. Februar, 1776.                 |   |            |  |  |  |
| to a second                                    | 9 | 3.         |  |  |  |



# Barianten.



## C. 33. Blias. Erfte Mhapfobie.

- D. 435. Und führte bann die rosenwangige
- D. 447. hinan gen himmel. Go geschah im heer.
- D. 462. Gezelt' und Schiff, und trafen ihn baselbft, Als zwischen bem Gezelt und schwarzen Schiff Er saß. U. s. w.
- D. 479. Regenten, (Monarchen) fenn. U. f. w.
- D. 484. Roch, wie das heer den Gieg erfampfen foll.
- D. 497. Mit ausgeftreckten Sanden bin nach ihr.
- D. 502. Jedoch er ehrt mich nicht im minbesten.
- D. 538. Der wies ihn fchnobe fort von fich, und fchnob Dem Greife feine Donnerworte nach.
- D. 542. Den Liebling, und entließ ben Tobesarf
- D. 578. Und wirf bich bin. Umschlinge feine Rnie',
- p. 589. Was nahrt' ich dich ju folchem Ungemach?
- D. 628. Regierer ber Achaer ab, u. f. w.
- D. 637. Indeffen um ben herrlichen Altar,
- D. 648. Mun wieder bieß Begehr, u. f. w.
- D. 668. Gedarbet hatt'. Als die Begier nach Speif'
- D. 692. Berftreueten fie fich in die Belt' umber.
- D. 698. Und gierte boch nach Krieg und Schlachtgeschrei.
- D. 784. Denn um die Fruhe faß fie da vor bir,
- D. 788. Berderben der Achaer u. f. w.

- D. 800. So rief er, und die dunkeläugige Erhabne Juno scheute sich, und saß Berstummend mit geprestem Herzen ba. Die himmlischen Bewohner insgesammt
- D. 847. Bulcan herum im Saale schaffen fahn.

# C. 70. Ilias. Zweite Mhapfobie.

- D. 22. Und tangte jach im Seergelager an,
- D. 92. Der Gotter im Olymp. Denn allzumahl Sat fie nunmehro Juno's Flehn gebeugt.
- D. 100. Ob's rathlich ift, u. f. w.
- D. 121. hervor, und schweben, (schweifen,) wie u. f. w.

## S. 77. Ilias. Dritte Rhapsodie.

- D. 1. Als jeder Trupp, u. f. w.
- D. 20. Als jeglich heer bem anbern fich genaht, Da zeigte vorn, im Bortrupp Ilion's,
- v. 52. Nichts, als Betrieger! Nichts, als Weiberschrang!

# Gang ein Betrieger! Gang ein Weibergeck!

- D. 92. So heiße Troer und Achaer ruhn, Und ftelle mich mit Atreus tapferm Sohn
- D. 98. Ihr Andern aber alle fohnet bann Durch ewigen Bertrag euch wieder aus.
- D. 123. Wir Andern aber alle fohnen bann Durch emigen Bertrag uns wieder aus.
- D. 130. Denn g'nug bes Ungemache, u. f. w.

# D. 164. Bor einem breiten glangenben Geweb',

Dor einem breiten Purpurteppich an,

D. 386. Ein fremder Mann befame dann fein Weib!

D. 391. In's hohe Ilion. Mein Aug' vermag

D. 493. Gewande mit ber Sand, und fprach ju ihr:

D. 516. Bis er jur Gattinn, ober Magd bich macht.

D. 521. D reige, bu Unselige, mich nicht!

# C. 102. Ilias. Dierte Rhapfobie.

- p. 7. Durch beiffenbe Bergleichung u. f. w.
- D. 37. Berfammelt? Gen es benn! 11. f. w.
- D. 56. Denn fieh, ich weigere bir biefe nicht,
- D. 93. Er fprach's. Auf fprang Minerva eiferevoll,
- D. 112. Lykaon's, ber von feiner taufern Schar, Die ihm gefolgt war von Afepus Strom, Und ihren Schilden rund umschirmet, ftanb,
- D. 161. Berlangend nach u. f. w.

# C. 111. Blias. Fünfte Rhapfobie.

- D. 397. Ergriff bas funftliche Gegaum, u. f. w.
- D. 544. Dem Menschenvolfe, bas im Staube mubit.
- D. 616. Durchfauset, und u. f. w.
- D. 619. Der unter ihnen, von bem hufgestampf,

- D. 640. Der Menschenmurger, und bie Sungermuth Der Sabersucht im Schlachtgefilb' emport.
- D. 725. Dieß aber geißelte Antilochus
- D. 791. Mit wenig Mannschaft und feche Schiffen nur
- D. 891. Gestatten wir es bem Verderber Mars, Also umher zu wurhen? Hurtig auf! Mit Rath und That laß und zu Huffe gehn!
- D. 898. Und Sebe rollte schnell die Raber her, Und drehte sie den Sisenaren an, An jeden Schenkel je und je ein Rad. Bon ehernen acht Speichen waren sie, Und guldnen Felgen, stark umschient von Erz, Und runden u. s. w.
- D. 998. Der unter feines Schilbes Riemen troff;

#### S. 163. Blias. Sechste Rhapfobie.

- D. 7. Und Migr Telamonius, ber Sort
- D. 75. Er ihn ber Sand bes Anappen, bag ihn ber Bon hinnen fuhrt' auf bas behende Schiff.
- D. 151. Und rief: Ihr Starken Ilion's, und Ihr,
- D. 427. Dem Kampfe wollt' entziehn. Drum auf! In's Feld!
- O. 467. Noch in der Stadt ereile. Ich indeß Will heim zu Weiß und Kind noch gehn. Wer weiß,
- D. 550. Mir Alles! Bater, Mutter, Gruber, du Mein ruftiger Gemahl! U. f. w.

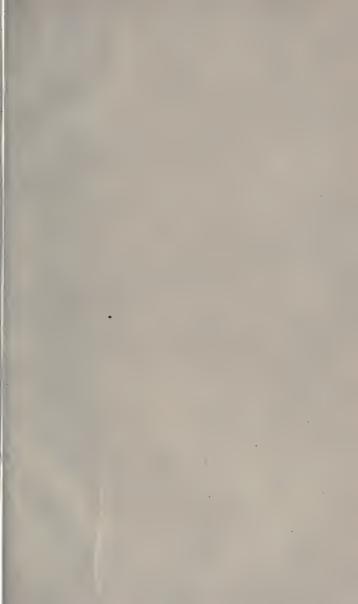







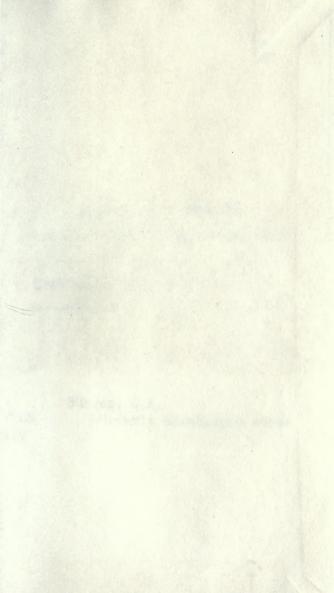



# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

#### UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

LG B9288 Bd.3 Bürger, G.A.
Bürger's sämmtliche werke

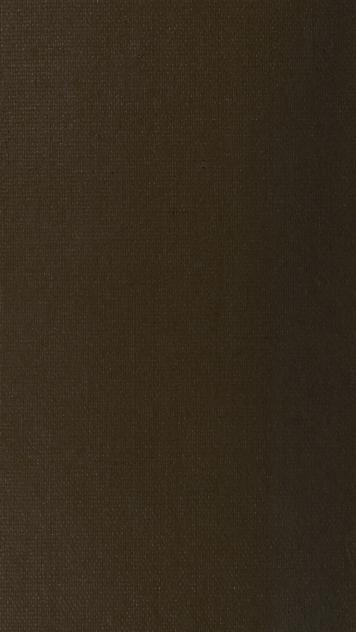